

# Die Communisten-Verschwörungen

des neunzehnten Jahrhunderts.

3m amtlichen Auftrage

aur

Benutung der Polizei=Behörden der sämmtsichen deutschen Bundesstaaten

auf Grund ber betreffenben gerichtlichen und polizeilichen Acten

ron

Dr. jur. Bermuth,

Dr. jur. Stieber,

3meiter Theil.

Enthaltenb: Die Personalien der in den Communisten-Untersuchungen vorkommenden Personen.

Berlin, 1854.

Drud ven A. B. Sayn.

### Ginleitung zum zweiten Theile.

Im Theile I. wurde die hiftorische Darftellung ber betreffenben Untersuchungen geliefert und babei namentlich über bie fo febr wichtigen allgemeineren Urfunden bes Communiftenbundes Dittheilung gemacht. Es fommen in biefen Untersuchungen und Urfunden balb bier balb bort auf ben verschiebenften Punften eine Menge Berfonen vor, binfictlich beren man in jebem Mugenblide im Stanbe fein muß, überfeben gu fonnen, welche Thatigfeit fur ben Communiftenbund fie bieber entwidelt haben. Rur baburch wird es moglich, bei fünftigen Ericeinungen abnlicher Art, ober bei beachtenswerthem Wieberauftauchen berfelben Berfonen gleich überfeben zu fonnen, auf welche Beife mit ber größten Ausficht auf Erfolg eingeschritten werben fann. Es fann ben einzelnen verschiebenen Polizeibeamten nicht immer ber gefammte Inhalt bes erften Theiles biefes Berfes gegenwärtig fein. Aus biefem Bedurfnig beraus entftanb bie in bem porliegenden zweiten Theil gelieferte alphabetifche Bufammenftellung. Es mußte berfelben noch vorangeschickt werben, mas ingwischen noch in ben verschiebenen Communiften - Untersuchungen nach Abfolug bes erften Theiles biefes Buches ermittelt ift.

Das nachstehende Register foll, dies bitten die Berfasser wohl zu beachten, fein Register aller Mitglieder ber Ilmfturg-

Parthei bilben, sonbern es beschränkt sich solches nur auf biesenigen Personen, welche gerade ber communistischen Tenbengen verbächtig sind. Freilich ift biese Grenze in vielen Fällen schwierig zu ziehen. Es haben baher auch mehrere Namen aufgenommen werben muffen, welche entweder noch sehr im Unklaren schweben, ober unbedeutendere Rebenpersonen zu sein scheinen. Die früheren ersolgreichen Untersuchungen haben es gelehrt, von welcher Wicktigkeit zuweilen scheinbare Nebenpersonen sind.

Aus ben im Anfange ber 40er Jahre bieses Jahrhunderts geführten Untersuchungen gegen ben Bund der Gerechten, der Geächteten und Deutschen (vergl. I. S. 9 — 32) waren schon genaue Berzeichnisse über die damals ausgetauchten Ramen, die bisher ermittelten nähern Berhältnisse und über die Art ihrer Betheiligung vorhanden, und die Benutung derselben hat in manchen, auf den Communistenbund bezüglichen Hällen wesentzliche Dienste geleistet, namentlich auch oft bewirft, daß man an der hand der aus dem Ansange der 40er Jahre zusammengestellten, damals noch unvollständigen Rachrichten jest die Berzhältnisse und Berbindungen mancher Communisten flar übersehen, beziehungsweise der Letztern habhast werden und sie überführen fonnte.

Bei biesem nahern Eingehen auf die Verhaltnisse bes geheimen Bundes, welcher sich früher zuerst Bund ber Geächteten, nachher ber Gerechten, endlich ber Deutschen nannte, und aus welchem so manche Personen in bemsenigen geheimen Bunde, welcher sich ber Communistenbund nannte, wieder angetroffen wurden, drängte sich auch eine fur die Zukunft beachtenswerthe Bemerkung auf.

Es schienen nämlich gerabe biejenigen Bunbesmitglieber, welche im Anfange ber 40er Jahre bie ganze Strenge bes Gefetes traf, großentheils gebeffert ober wenigsten zuruckgeschreckt zu sein, so baß sie weber in ben Bewegungen ber Jahre 1848

beachtenswerth bervortraten, noch auch Berbacht fernerer Theilnahme am Communifienbunde erregten.

Dagegen findet man von benjenigen, welche, obgleich im Anfange ber 40er Jahre gur haft und Untersuchung gezogen, entweber sich burch ihr Leugnen einer schweren Strafe gu entziehen wußten, ober welche trop Ueberführung gelinde behandelt wurden, viele viel thätiger für ben Communistenbund als früherhin.

Für bie Zufunft beachtenswerth erscheint bie fernere Bemerfung, daß, gleichwie nach Beendigung ber ausgebreiteten
Untersuchungen von 1840 bis 1843 nichts weiter über die spätere
Fortsührung bes Bundes ber Geächteten, Gerechten ober ber
Deutschen ermittelt wurde, wahrscheinlich auch nach bem Abschlusse
ber neuern Untersuchungen sich nicht herausstellen wird, daß bas
glüdlich ermittelte geheime Bundniß unter bem Namen bes
Communistenbundes fortbauern wird.

Die Führer bes Communistenbundes werden wahrscheinlich berücksichtigen, daß theils die Sicherheitsbehörden durch die neuen Borgänge auf diesen Bund ganz besonders ausmerksam geworden sind, theils aber auch, daß es ihnen und ihren Agenten viel schwerer werden wird, neue Mitglieder gerade zum Communistenbunde heranzuziehen, weil durch das Resultat der stattgesundenen Untersuchungen die hohen Strafen, welche die Theilnehmer zu erwarten haben, allbesannt geworden sind und daher den unteren Graden des Bundes, also den Massen dassenige, was man ihnen früherhin sorgfältig vorenthielt, nicht mehr verborgen gehalten werden fann.

Dieser letiere Umftand murbe ben Führern bes Communifienbundes, namentlich beim Anwerben solcher Mitglieder, welche sich in Deutschland selbst aufhalten, große Schwierigseiten in ben Weg legen, und boch ift nach ber Natur ber Sache gerade an solchen Mitgliedern ihnen am meisten gelegen.

Beftätigt sich die Richtigkeit diefer Bermuthung in Jukunft, so wird badurch ber Werth ber gegenwärtigen Sammlungen nicht im geringsten beeinträchtigt. Theils wird nämlich die Organisation und die Art bes Berfahrens immer dieselbe bleiben, theils und hauptsächlich wird man es immer wieder zunächft mit denselben Personen zu thun und babei nur zu erforschen haben, welche anderen Personen neu angeworben wurden und wo die Theilnahme sich am meisten ausbreitete, mit einem Worte, man wird dieselbe Sache nur unter anderm Kleibe haben.

Die Berfaffer.

## Inhalt.

|                |                                                         | Ceite |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Rapitel 1. 2   | Der Communiften : Prozeg wiber ben Schneibergefellen    |       |
| 3              | liet vor bem Staatsgerichtshofe zu Berlin               | 1     |
| Rapitel 2. I   | Der Communiften-Prozef wiber ben Schneiber Reininger    |       |
| v              | or bem Affisenhofe in Mainz                             | 13    |
| Rapitel 3. I   | Der Bremer Tobienbund                                   | 14    |
| Rapitel 4. I   | Die Berbindung ber Communisten mit ben Gefundheites     |       |
| <u> </u>       | flege = Bereinen                                        | 15    |
| Regifter unb   | Personalien ber fammtlichen in ben Communisten : Unter- |       |
| f              | uchungen vorkommenden Berfonen                          | 17    |
| Anhang jum     | Regifter                                                | 145   |
| Alphabetisches | Bergeichniß ber in bem Regifter enthaltenen Perfonen    | 149   |

#### Rapitel 1.

Der Communiften : Prozef wider ben Schneibergefellen Ties vor bem Staatsgerichtshofe ju Berlin.

Es ift bereits im erften Theile, Kapitel 9, Seite 100, erwähnt worben, bag auf Grund ber von Cherval in Paris gemachten Beftanbniffe ein Emiffair bes Parifer Communiftenbundes in ber Derfon bes Schneibergefellen Tiet in Samburg verhaftet und von hamburg nach Preugen ausgeliefert worben ift, ba er bort noch im Unterthanen-Berbande ftanb. Es wurde gegen benfelben bei feiner Beimathebeborbe in Lippftadt bie Untersuchung wegen Sochverrathe eingeleitet. Ingwischen erschien aber in Preugen bas Befet vom 25. April 1853, welches alle politifchen Prozeffe por ben Staate-Berichtebof in Berlin verwies, und gelangte auch ber Brozef gegen Diet por biefen Gerichtebof. Die Enticheibung beffelben ift beshalb von einer befonderen Bichtigfeit gewefen, weil bier bas gefammte in ben verschiebenen Communiften- Progeffen gefammelte Material zum erften Dale einem aus gelehrten Richtern beftebenben Berichtshofe gur fpeciellen Feststellung vorgelegt worben mar. Die früheren gleichartigen Prozeffe maren immer von Gefdwornengerichten abgeurtheilt worben, welche nur einen generellen Musfpruch über bas Gefammt-Refultat bes Prozeffes liefern fonnen, obne auf bie einzelnen fpeciellen Thatfachen juriftifch naber einzugeben. Aus biefem Grunde theilen wir bier bas Erfenntnig, welches ber Staatsgerichtshof wiber ben Schneiber Tiet gefällt bat, wie folgt pollftanbig mit.

1

#### 3m Ramen bes Ronigs.

In ber Untersuchungssache wiber ben Schneibergesellen Friebrich Wilhelm Arnold Tiep aus Lippkabt

hat ber Urtheils-Senat des Königlichen Kammergerichts für Staats-Berbrechen in der Sigung vom 13. September 1853, an welcher Theil genommen haben:

Roch, Rammergerichte-Braffbent.

Gutidmidt, Grein,

Grein, Holleben, von Unger, von Wegner,

Rammergerichte = Rathe,

Beder, Bratring,

Stachow, Stahn.

Dirtfen, Rammergerichte: Referenbarius, als Gerichtofdreiber, Schward, Ober. Staats: Anwalt,

für Recht erfannt:

baß ber Angeflagte Friedrich Milhelm Arnold Lieb einer, ein hochverrätherisches Unternehmen vorbereitenden haublung schulbig und bemgemäß mit 3 Sahren Buchthaus und Stellung unter Polizeis Aufsich auf 10 Jahre zu bestrafen und die Koften der Untersuchung zu tragen gehalten.

Bon Rechte Begen.

#### Brunbe.

Der Schneibergefelle Friedrich Wilhelm Arnold Tiet, aus Lippftabt geburtig, 29 Jahre alt, evangelisch, in feinen Militair-Verhältniffen, früher auch nicht zur Untersuchung gezogen, hat sich im Jahre 1846 nach Bae ris begeben, auch bort bis zum Anfang bes August 1851 ausgehelen und ift jest beihnlicht:

während seines Aufenthalts in Paris in ben Jahren 1850 und 1851 Mitglied bes bortigen Communisten-Bundes gewesen zu sein, fich aber bes hochverraths schuldig gemacht zu haben. Er leugnet bies und

will von einem Communiften-Bunbe nichts wiffen.

Mas nun zuvörderst die Eristenz dieses Bundes betrifft, so fehlte es, nachdem die communistische Parthei in Krantreich und insbefondere in Baris, von welcher icon die Revolte im Mai 1839 dasschie und gegangen war, in Folge thres abermaligen von Savaignac nach hartnäckigen Kampf niederge-splagenen Aufftandes im Juni 1848 gänzlich zerhrengt war, längere Zeit an bestimmten Nachrichten über das sernere Schickal und die weiteren Bestrebungen der Anhänger des Gemmunismus. Im Jahre 1849 wurden zwar bei dem Schipmacher daßet in Berlin Aphiere aufgesinden, wolch Spure einer weltverzweigten geheimen, offenbar communistischen Nechtindung ergaden; es gelang jedoch nicht, den vollständigen Beweis derselben zu führen, und Pähel wurde daßer ungeachtet seiner zum Theil sehr umfassenden Gestände

nisse von den Geschworenen im Jahre 1850 freigesprochen. Im Mai 1851 erfolgte aber zu Leipzig wegen mangelnder Legitimation die Berhaftung des Schnelbergesellen Noth jung, und man fand bei ihm Papiere vor, aus beelchen sich unzweiselhaft die Erstenzeitelnen geheimen communitischen Berbindung, deren Central-Behörde in London stren Sig zu haben schin, ergab. Bald darauf gelang es auch den in Beransasung vor Industrie-Ausstellung nach London gefandten Preußischen Bolizei-Beamten, sich eines Theis der Kapiere dieser geseimen Berbindung zu London zu bemächtigen, welche sich im Besiede des Flüchtlings Dewald Diez befanden.

Aus biefen und ben bem ic. Doth ung in Leipzig abgenommenen und größfentseits bei ben Affen befindlichen, und weiter unten naher bezeichneten Bapieren ergab sich bann, baß ber Bund sich nicht blos über Frantzeich und Deutschland, sondern auch über mehrere andere Staaten, namentlich die Schweiz, erfreckle, daß mehrere Congresse bes Bundes in London statigehabt hatten, baß jedoch im Herbst 1850 eine Spaling im Bunde eingetreten war, in Folge beren zwei Gentral-Behörden, bie eine unter Billich und Schapper in London, die andere unter Marr und Engels in Toll bestanden, welche sich wechselseitig ausgeschlossen bie einzelnen Gemeinden des Bundes für sich zu gewinnen suchen, wurd den ist der kenten und daß ansentlich die in Paris bestehen Gemeinden Gemeinden der Bundes sie sich zu gewinnen suchten, und daß namentlich vie in Paris bestehenden Gemeinden sich ber Central-Behörde zu London durch Bermittelung ihres Agenten Abolyh Maler im Dezember des Jahres 1850 unterworfen hatten.

In Folge ber weiteren Ermittelungen wurden benn auch eine Menge Theilnehmer biefer geheinen Berbindung fowohl in Barts als in Coln reip, wegen hodwertafbe zur gerichtlichen Unterfuchung gezogen und verurtheilt. Die Eristenz dieser weitverzweigten, über einen großen Theil der Europäischen Staaten berbreiteten geheimen Berbindung kann baber an und für sich nicht bezweiselt werden, ist auch bereits in den erwähnten Untersuchunga zu Naris und Soln, wie die absibirten Colner Untersuchungae-Alten ergeben, für vollskändig nachgewiesen angesehen, und wird baher vom Gerichtshof hiermit für die gegenwärtige Untersuchung gleichfalte als thatsachlich seingeskule erachtet.

Malangend die Tendenz blefer geheimen Berbindung, so geben auch datz über die oben erwähnten bem Dewald Diez in London abgenommenen, sowie die bei Nothjung und einigen anderen Mitgliedern des Bundes vorz gefundenen Papiere die volsständigste Anfflärung. Die wichtigsten bertelben, wenigkens soweit sie für die gegenwärtige Untersuchung von Erheblichsteit find, befinden sich in den Originalien, wie sie in die Hande der Behörden gelangt find, bei den Aften, und sind in der heutigen Audienz wertesen worze

ben, namentlich :

I. das metallographirte Statut des Bundes der Communisten al. d. kondon 8. Dezember 1847, welches zu den dem Dewald Diez abgenommenen Bapieren gehört. In den Terf sind die nach der im Herdi 1850 eingektretenen Spaltung von der in Lendon und Willich und Schapper verbliedenen Central-Behörde beschlossenen Abänderungen vom 10. Rovember 1850 mit blauer Tinte hineincorrigirt. In dis auf einige unwesentliche Worte gang gleiche lautendes Tremplar dieser revibirten Statuten vom 10. Rovember 1850 ist dem in Straßburg verhasteien und in Paris zur Untersuchung gezogenen Inspiration des Bundes Tipperich abgenommen und beute gleichfalls von der Ober-Staats-Anwoltschaft im Original zu den Alten gedracht. Das Statut trägt, wie die Mehrzabl aller sassitieren Bundesschriften, die Neberschaft, wie die Mehrzabl aller sassitieren Bundesschriften, die Ueberschrift: "Brosetarier aller Länder, vereinigt end,", und die Bezeichnendten Stellen der Beurgeosie, die Gerschaft des Kroletariats, die Ausschaft der Statut auf Klassengensähen deruhenden diesen Gesellichaft und die Verländung einer neuen Gesclischen deruhenden diesen Wertsateigenthum. Dieser Artistel ist in dem reddirien Schaffen und ohne Krivateigenthum. Dieser Artistel ist in dem reddirien Schaffen und dem Kovember 1850 dahin abgeändert: der Bund bezweckt, das Proletariat zur Herrichaft zu beingen,

bie alte auf Rlaffengegenfagen beruhenbe burgerliche Gefellichaft aufzuheben und eine neue Gefellichaft ohne Rlaffen und ohne burgerliche und feubale And eine neue Geletique 20th 30 b. b. b. bie sociale bemotratische Republik. — Art. 2. enthalt die Bedingungen der Mitgliedschaft. Darunter: A. Revos lutionaire Energie und Eifer in der Propaganda, C. Bekennung des Communismus, E. Unterwerfung unter bie Befchluffe bes Bunbes, F. Berfchwiegens heit über bas Beftehen aller Angelegenheiten bes Bunbes. - Art. 4. Die Mitglieber führen Bunbeenamen. Art. 5. Der Bund ift organifirt in Bemeinben, Rreifen, leitenben Rreifen, Central Beborbe und Congreg. - Art. 6. Die Bemeinbe befteht aus wenigstens 3 und hochftens 20 Dlitgliebern. -Art. 7. Jebe Gemeinde mahlt einen Borftand, einen Beiftand und einen Schreiber. Der Borftant leitet die Sigung, ber Beiftand führt bie Raffe und vertritt ben Borftand im Falle ber Abwesenheit. In den reutdirten Statuten ift noch hingugesügt: Der Schreiber führt das Protocoll ber Situngen. — Art. 10. Die Gemeinben führen unterscheidevober Namen. Art. 29. Jebe Bundesbehörde ist verpflichtet, die sie die Sicherheit und das fünftige Birfen bes Bunbes geborigen Maggregeln innerhalb ber Statuten unter ihrer Berantwortlichfeit und unter fofortiger Anzeige an bie bobere Beborbe ju treffen. In ben revibirten Statuten ift noch bingugefügt: Rein Bunbesmitglieb barf einer anbern geheimen Berbinbung ober Gefellichaft ohne Bewilligung feiner vorgefesten Beborbe angehoren. - Art. 42. Die ente fernten und ausgestoßenen Individuen, sowie verdachtige Gubjecte überhaupt find von Bunbeswegen gu übermachen und unschablich ju machen. - Urt. 50. Der Gemeinde-Borftand lieft bem Aufzunehmenden Artifel 1.- 49. ber Statuten vor, erlautert fie, hebt mit befonberem Rachbruck in einer furgen Anrebe die Berpflichtungen hervor, die der Eintretende übernimmt, und legt ihm hierauf die Frage vor: Willst du nun in diesen Bund eintreten? Beantworfet er fie mit Ja, fo nimmt ihn ber Borftand (ale Bunbee-Ditglieb) auf (verpflichtet ibn auf bas Statut) und führt ibn in ber nachften Sigung in bie Gemeinbe ein. Die eingeflammerten Worte find in ben revibirten Statuten bingugefügt.

II. eine Drudichrift, benannt: Manifest ber communiftifcen Barthei, ber: offentlicht im Februar 1848, gebruckt ju London in ber Dfficin ber Bilbungsgefellschaft für Arbeiter; gleichfalls mit bem Motto: "Proletarier aller Länber, vereinigt euch". Nach Ausweis der Colner Untersuchungs-Alten ist Marr Berfasser bieser unter die Mitglieder bes Buudes vertheilten Schrift, welche bie Forberungen ber Communiften und bie wiffenschaftliche Begrun= bung ihrer Lehre enthalt. Dies f. g. Manifeft ift bei mehreren Commu-niften vorgefunden, unter andern bei Gagel in Berlin und bei Burgere in Coln. nach Ausweis ber Untersuchunge-Aften wiber Sagel und ber Colner Untersuchunge : Aften. Daffelbe wird auch in bem weiter unten bemertten Aunbichreiben ber Centralbehörbe zu London vom Marz 1850 und der Cen-tralbehörbe zu Coln vom 5. Dezember 1850 erwähnt. Folgende Stellen bieses Manisestes find besonders hervorzuheben: Seite 14. Der nächste Zweck der Communiften ift berfelbe wie ber aller übrigen proletarifchen Bartheien : Bilbung des Broletariats zur Klasse, Sturz der Bourgeoisie-Gerrschaft, Eroberung der politischen Macht durch das Broletariat. Ferner ibidem: Was den Communismus auszeichnet, ift nicht bie Abichaffung bes Eigenthums überhaupt, fonbern bie Abschaffung bes burgerlichen Gigenthums. In biefem Ginne tounen Die Communiften ihre Theorie in bem einen Ausbruck gufammenfaffen: Aufhes bung bes Brivateigenthums. Geite 16. 3br entfest Gud baruber, bag wir das burgerliche Eigenthum aufheben wollen, aber in Curer bestehenden Gesefellschaft ift bas Privateigenthum fur zotel ihrer Mitglieder aufgehoben, es eriftirt grabe baburch, bag es fur To nicht eriftirt. Ihr werft une alfo vor, bag wir ein Gigenthum aufheben wollen, welches bie Gigenthumslofigfeit ber ungeheuren Mehrzahl ber Gefellichaft als nothwendige Bedingung voraussett. Ihr werft uns mit einem Bort vor, bag wir Ener Eigenthum aufheben wol-len. Allerbings bas wollen wir. Seite 18. Den Communiften ift ferner vorgeworfen worben, bag fie bas Baterland, bie Nationalitat abichaffen wollen. Die Arbeiter haben fein Baterland, man fann ihnen nicht nehmen, mas fie nicht baben. Inbem bas Proletariat fich junachft bie politifche Berrichaft erobern, fich gur nationalen Maffe erheben, fich felbst als Nation constituiren muß, ift es felbst noch national, wenn auch nicht im Sinne ber Bourgeoisse. Ceite 19. Das Broletariat wird feine politifche Berrichaft bagu benuten, ber Bourgeoifie nach und nach alles Rapital zu entreifen, alle Brobuctions-Instrumente in ben Sanben bes Staats, b. h. bes als herrichenbe Rlaffe organifirten Proletariate, ju centralifiren, und bie Daffe ber Brobuctionefrafte möglichft raich zu vermehren. Es fann bies naturlich junachft nur gefchehen vermittelft bespotischer Gingriffe in bas Gigenthumsrecht und bie burger= lichen Broductione-Berhaltniffe, burch Maagregeln alfo, Die ofonomifch ungureichend und unhaltbar erfcheinen, bie aber im Laufe ber Bewegung über fich felbit hinaustreiben und ale Mittel gur Ummalgung ber gangen Brobuctionemeife unvermeiblich finb. Diefe Daagregeln werben naturlich je nach ben verfchies benen ganbern verschieben fein. Fur bie fortgefchrittenften ganber werben jeboch bie folgenben ziemlich allgemein in Anwenbung kommen konnen. 1) Expropriation bee Grunbeigenthume und Berwendung ber Grunbrente gu Staatsausgaben. 2) Starte Brogreffiv: Steuer. 3) Abichaffung bes Erbrechts. 4) Confiscation bes Eigenthums aller Emigranten und Rebellen. 5) Gen= tralifation bes Crebite in ben Banben bes Staate burch eine National-Bant mit Staatefapital und ausschließlichem Monopol. 6) Centralisation alles Transportmefens in ben Sanben bes Staats. 7) Bermehrung ber Rational : Nabrifen, portinefend in den Janea ee State. Is beentegrang ber kairbat gaviten, Productions-Instrumente, Urbarmachung und Nerbesterung der Kairbat gaven einem gemeinschaftlichen Plan. 8) Gleicher Arbeitszwang für Alle, Errichtung industrieller Armeen, besonders für den Ackerbau. 9) Bereinigung des Betriebs von Ackerbau und Industrie, hinvirka auf die allmählige Beseitigung des Gegensahes von Stadt und Land. 10) Desentliche und unentgelisliche Erziehung aller Kinder. Seite 29. In Deutschand kämpft die communiftifche Barthei, fobalb bie Bourgeoifie revolutionair auftritt, gemeinfam mit ber Bourgeoifie gegen bie abfolute Monarchie, bas feubale Grunbeigenthum und bie Rleinburgerei. Gie unterlagt aber feinen Angenblid, bei ben Ar= beitern ein möglichft flares Bewußtsein über ben feindlichen Gegenfat von Bourgeoiffe und Broletariat herauszuarbeiten, bamit bie bentichen Arbeiter fogleich bie gefellichaftlichen und politifchen Bebingungen, welche bie Bours geoifie mit ihrer Berrichaft herbeifuhren muß, ale ebensoviele Waffen gegen bie Bourgeoiffe fehren tonnen, bamit nach bem Cturg ber reactionairen Rlaffen in Deutschland fofort ber Rampf gegen bie Bourgeoifie felbft beginnt. Auf Deutschland richten bie Communiften ihre Sauptaufmertfamteit, weil Deutsch= land am Borabend einer burgerlichen Revolution ficht, und weil es biefe Ummalgung unter fortgefchritteneren Bebingungen ber europaifchen Civilifation überhaupt und mit einem viel weiter entwickelten Broletariate vollbringt, ale England im 17ten und Franfreich im 18ten Jahrhundert, Die beutiche burgerliche Revolution alfo nur bas Borfpiel einer proletarifchen Revolution fein fann. Mit einem Bort, bie Communiften unterftugen überall jebe revolus tionaire Bewegung gegen bie bestehenben gefellichaftlichen und politifchen Buftanbe. Seite 30. Die Communiften verschmaben es, ihre Anfichten und Abfichten gu berheimlichen. Gie erflaren es offen, bag ibre 3mede nur erreicht werben fonnen burch ben gewaltsamen Umfturg aller bieberigen Wefellichafteorbnung. Mogen bie herrschenden Rlaffen vor einer Revolution gittern, bie Broletarier haben nichts in ihr zu verlieren, ale ihre Retten. Gie haben eine Belt gn gewinnen. Proletarier aller Lanber, vereinigt Guch.

III. Das Aunbschreiben ber Centralbehorbe zu London vom Marz 1850, welches bei Nothjung in Leipzig gefunden ift, und von welchem noch 2 geleichlautende Eremplare nach Ausweis der Golner Untersuchungs-Alfen in Beschlag genommen sind, das eine bei Beeter in Coln von Reiff geschrieben, das andere bei Petersen resp. hab andere bei Petersen resp. hab andere bei Petersen resp. hab andere bei Petersen resp.

Daniele, Roufflo, Reiff, Rlein, Dito und Freiligrath gefdrieben, welche bas Driginal von einem Emiffair Bauer erhalten haben follen. Es beißt barin unter anbern im Gingange: Bruber, in ben beiben Revolutiones jahren 1848 hat fich ber Bund in boppelter Deife bemahrt; einmal baburch, baß feine Mitglieber in allen Orten energifch in bie Bewegung eingriffen, baß fie in ber Prefie, auf ben Barrifaben, in Schlachtfelbern voranftanben, in ben Reihen ber allein entichieben revolutionairen Rlaffe bes Proletariats. Der Bund hat fich ferner baburch bewahrt, bag feine Auffaffung ber Bewegung, wie fie in bem Runbichreiben ber Congreffe und Gentralbehorbe von 1847 im communiftifchen Manifeft niebergelegt war, ale bie allein richtige fich erwiesen hat, baß bie in jenen Aftenftuden ausgesprochenen Erwartungen fich vollständig erfullten, und bie fruber vom Bunde nur im Geheimen propagirte Auffaffung ber heutigen Gefellichafteguftanbe jest im Runbe ber Boller ift und auf ben Marften öffentlich gepredigt wird u. f. w. Während bie bemofratifchen Rleinburger bie Revolution moglichft rafch jum Abichlug bringen wollen, ift es unfre Absicht und unfer Intereffe, die Revolution vermanent zu machen, fo lange bis alle mehr ober weniger bestigenden Alassen von der Gerrschaft verdrängt find, die Staatsgewalt vom Proletariat erobert und die Association ber Proletarier nicht nur in einem Lande, fondern in allen gandern ber ganzen herrschenden Welt soweit fortgeschritten ift, baf bie Concurrenz ber Broles tarier in biefen Lanbern aufgehort hat. Es fann fich fur uns nicht um Beranberung bes Privateigenthums handeln, fonbern nur um feine Bernichtung, nicht um Bertuschung ber Rlaffengegenfage, fondern um Aufhebung ber Rlaffen, nicht um Berbefferung ber bestehenden Gefellschaft, fondern um Grundung einer neuen u. f. w. Die Arbeiter muffen babin ftreben, bag bie unmittelbare revolutionaire Aufregung nicht fogleich nach bem Giege wieber unterbrudt wirb. Sie muffen fie im Begentheil fo lange wie möglich aufrecht erhalten. Beit entfernt, ben fogenannten Erceffen, ben Grempeln ber Bolferache an verhaßten Individuen und öffentlichen Bebauden, an die fich nur gehaffige Grinnerungen fnupfen, entgegenzutreten, muß man biefe Grempel nicht nur bulben, fonbern ihre Leitung felbft in bie Band nehmen. Um Schluffe bes Runbichreibens heißt es: The (Broletarier) Schlachtruf muß fein: "Die Revolution in Permanenz!"

IV. Das Rundichreiben ber Centralbehorbe gu London ohne Datum, welches, wie bas Boftzeichen auf ber Abreffe ergiebt, am 10ten Juni 1850 in Coln jur Boft gegeben, an ben Schneibermeifter Dartine ju Leipzig unter ber Abreffe von G. Golfer gerichtet und von biefem ber Polizeibehorbe einges liefert ift. Rach Ausweis ber Colner Untersuchungs -Aften ift es von bem Flüchtling Schramm, Unbanger ber Billich = Schapperichen Barthei, ge-

fchrieben; ferner

V. bas Runbichreiben ber Centralbeborbe gu London vom 1. Dctober 1850, welches gu ben bem Dewald Dieg in London abgenommenen Ba-

pieren gebort, fprechen gang gleiche Grunbfage aus. Cbenfo

VI. 1) das Runbschreiben ber Centralbehörbe zu Coin vom 1. Dezember 1850, welches sich unter ben dem Schneiber Nothjung in Leipzig abgenommenen Rapteren besindet. Desgleichen VII. das Runbschreiben für das 1. Duartal 1851 in einem metallograbhitten Eremplar, dem Dewald Diez abgenommen. Es heißt darin: Bei der gegenwärtigen Lage der Dinge in eine hohe Bahrickilichfeit vorschafte fiche in beim International in der Reinfall bei ber gegenwärtigen Lage der Dinge in eine hohe Bahrickilichfeit vorschafte gegenwärtigen Lage ber Dinge in eine hohe Bahrickilichfeit vorschafte bei bei Bahrickilichfeit vorschafte gegenwärtigen Lage ber Dinge in eine hohe Bahrickilichfeit vorschafte bei bei Bahrickilichfeit vorschafte bei bei Bahrickilich bei bei Bahrickilich bei bei bei Bahrickilich bei Bah handen, daß vielleicht ichen in biefem Jahre entweber ber allgemeine Weltfrieg beginne, ober bie fociale Revolution u. f. w. Nur in Franfreich ober in Deutschland fann bas Signal zur großen Revolution gegeben werben, die fowohl bas Ronigthum mit feinen fenbalen leberreften, als auch bie Bourgeoifie mit ihrem Gelbfact für immer befeitigen wird u. f. w. Gollte Deutschland bie Initiative ergreifen, fo murbe bas, foweit unfere Dachrichten reichen, unter ben jegigen Berhaltniffen nur burch eine Dilitairerhebung gefchehen fonnen. Diefes murbe fur une ber ungunftigfte Rall fein, inbem alebann

von bem alten Rram vorhanben ift.

VIII. Die Berhaltungemaagregeln fur ben Bund vor, mahrend und nach ber Revolution, welche in einem metallographirten Gremplar bem Demalb Dieg abgenommen find und wovon ein gang gleichlautenbes Gremplar bei Gipperid in Strafburg faifirt ift. 3m Cingange heißt es: Der Augen-blid ift nicht mehr fern, in welchem bie Bourgeoifie zu einem Bruche mit ben Staats-Regierungen gezwungen fein wirb. Gezwungen, weil nicht allein von der Reaction ihre politischen Rechte, das Resultat der früheren Revolutionen, fonbern mit benfelben auch ihre materiellen Intereffen theils bebroht, theils vernichtet find u. f. w. Unfere, bes vierten Stanbes Aufgabe ift nun einerfeits, die Nevolution mit vorzubereiten und zu beschleunigen, andererseits in der Nevolution felbst die Macht in die Sande des vierten Standes zu bringen, um fo bie gefchichtliche Entwidelung ber ofonomifchen Berbaltniffe gu beschlennigen und jum pringipiellen Abschluß ju bringen. Beibes ift uur burch eine weitverzweigte und concentrirte Organisation bes Bunbes als ber Seele ber Organifation bes vierten Stanbes und burch bie übereinstimmenbe Arbeit aller Bunbesglieber möglich. Ale Daagregeln vor ber Revolution werben bezeichnet: 1) Aufbietung aller Rrafte jur Ausbreitung ber Bergweigungen bes Bunbes, wobei nicht fewohl auf die Bahl als bie Thatigfeit ber Aufjunehmenben, b. b. ihre Fabigfeit Bereine ju bilben und gu leiten, überhaupt Subrer gu fein, gu feben ift. 2) Drganifation eines zweiten Grabes, aus welchem bie tuchtigften Mitglieber gum Bunbe gebilbet werben, ber von bem Bunbe geleitet wirb und fur bie Bunbeszwede arbeitet. Diefer zweite Grab niuß nach ben Bofalverhaltniffen in verschiebener Beife offentlich ober beimlich organifirt werben, entweber ale Arbeitervereine, ale Affociationen, ale Liebertafeln, Lehr= und Unterrichtevereine, ober, wo alles biefes nicht ausführ= bar ift, ale eine revolutionaire Berbinbung nach bem 3:, 5= ober 10-Manner= inftem. 3) Borbereitung und Ausbilbung ber Bunbesbruber, um bei ber Revolution entweber ale militairifche Beamte, ale Bermaltungebeamte, ale controlirenbe Commiffaire bienen ober minbeftene als Mitglieber in ber Armee ober in ben Clube ben Beift leiten gu fonnen. 4) Um ber Centralbehorbe eine möglichfte Ueberficht ber Rrafte ju geben, find unmittelbar bon allen Gemeinden Liften ber Bunbesnamen mit hinzufugung ber Befahigungen und Gigenschaften an bie Rreife und von biefen fofort an bie Centralbehorbe eins ausenden. 5) Sofortige Einrichtung ober Ausbehnung ber Bunbespolizei, be-ren specielle Aufgabe ift: a) Beobachtung ber vom Bunbe Ausgestoffenen, b) Beobachtung und Bestrafung ber Berrather, c) Aufertigung ber Lifte ber Boltsfeinbe, die ber Boltsrache überliefert werben muffen, d) Beobachtung berfelben und Berhinberung ihrer Flucht beim Ausbruch ber Revolution, e) Er-

mittelung ber Baffen- und Materialien-Mieberlagen bee Staate und ber Bribaten, ber Banten, ber öffentlichen Raffen und ber Gelbvorrathe, welche im Brivatvermahr find, f) Berbinberung ber Begführung biefer Depote beim Ansbruch ber Revolution. 6) Die Centralbehorbe wird fobalb ale moglich eine eigene Breffe fur ben Bund anschaffen, jum Drud von Flugschriften. 7) Der Bund wird bie beifolgenben Forberungen bes Bolte fo fchnell ale möglich verbreiten und babin wirten, bag fie ju allgemein aboptirten Bolfeforberungen werben, bie bei ber nachften Revolution überall einstimmend aufgeftellt werben muffen, wie bies mit ben im Jahr 1848 gestellten politifchen Rorberungen, betreffend Breffe, allgemeines Stimmrecht u. f. w., ber Fall war. 8) Die Bundesmitglieder haben fich jum Boraus über die Bersonen von politifchem Ginfluß ju unterrichten, bie bie Intereffen bes vierten Stanbes vertreten werben, um bei Bahlen in ber Revolution ficher ju fein. Die ad 7. ermabnten Forberungen bes Bolfe fint folgenbe: a) 3m Augenblid ber Revo-Intion boren alle bestehenben Regierungegewalten auf zu eriftiren. b) Das bemaffnete Bolt mablt augenblidlich überall revolutiongire Ausschuffe, bie alle Dacht in bie banbe nehmen. Der Central-Ausschuß hat feinen Git in ber erften bebeutenben Stabt, bie in ben Sanben ber Revolution ift. Er bat bie bictatorifche Bemalt. Alle revolutionairen Ausschuffe fenben unverzüglich Abgeordnete an ben Central-Ausschuß. c) Alle Steuern find aufgehoben. Die Mittel für die Staatsausgaben werben genommen durch Confiscation bes Eigenthums der Fürsten und Bollsverräther, Beschlagnahme der Banken und Staatstaffen, Zwangsanleiben auf alle Kapitaliften, ein neu zu ichaffen-bes Papiergelb. d) Alle Staatsschulden find ohne Entschäbigung aufgehoben nub bas alte Papiergelb außer Cours gefest. e) Der Staat übernimmt alle Hypothefen. Reine Sphothef tann mehr gefündigt werben; bie Befiger berefelben werben nach Maaggabe ihrer Berhaltniffe burch ben Staat entschäbtigt. stellen werben nuch Rausgabe ihrer Vergattnisse nicht den Stat entigabigt. I Alle Gegner werben entwaffnet. Das ervolutionaire Volk von 17—60 Jahrern bildet das heer. Der jüngere unverheirathete Theil ist zunächst gegen ben äußern Feind, der andere gegen den innern zu kämpsen verpflichtet. Das Bolf darf nie wieder entwassent werden. h) Alle Gerichtsbarkeit ist ausgehosben. An ihre Stelle treten Tibunale, die durch die Revolutions-Aussichtige bestimmt werden und benen durch den Eentralausschüpß ernannte Commissarien beigageben werben. i) Die Eriftenz aller Revolutionstampfer und ihrer ka-millen ift garantiet. Jeber muß arbeiten. Der Staat nuß ebenso Tebem Beschäftigung gewähren, gegen einen guten, von Arbeiter-Ausschussen zu be-ftimmenben Behn. k) Alle Eisenbahnen, Dampfichisse und andere öffentliche Communicationsmittel nimmt ber Staat in Befig. Ebenfo alle Fabrifen und Berfftatten, bie nicht voll beschäftigt find, und beren er gur Beschäftigung ber Arbeiter bebarf. 1) Die Ballafte und Schloffer ber Furften und Reichen werben ju Schulen und Erziehungeanstalten, fo wie ju anberen gemeinnntigen Breden eingerichtet. Die Rinber werben unentgeltlich verpflegt, unterrichtet und erzogen.

IX. Der Monatsbericht bes leitenben Kreises Baris vom 14. Februar 1851 an bie Central-Beborbe zu London, bem Dowald Diez zu Genbon abgenommen, spricht ganz gleiche Ansichten und Grundfage aus. Derselbe ergiebt übrigens, bag bamals 3 Gemeinden bes Bundes in Paris bestanden,

welche ber Centralbeborbe gu Conbon unterworfen maren.

Die Aechtheit aller biefer Schriftstude tann ichon aus ber Art und Weise, wie sie attenmäßig und nach ber amteriblichen Aussage ber in ber heutigen Aubienz vernommenen Boligie-Directoren Stieber und Wermuth in die hande ber Behörden gelangt find, nicht bezweiselt werden. Es kommt aber binzu, daß sich diese Schriftstude zum Theil gegenseitig ergänzen und auf einauber beziehen, sowie daß einige von ihnen anch zu ben verschiedenfien Beiten und Orten bei mehreren Mitgliedern bes Bundes vollkommen gleichlantend aufgefunden find. Der Gerichtshof hat baher auch die vollständige Neberzeugung von ber Nechtheit ber vorgedachten zub I. bis IX. ausgeschieten, bei den Alten be-

findlichen Schriftstude gewonnen, welche in Betreff ber meiften bon ibnen übrigens auch bereits in bem Golner Communiften-Proges, nach Ausweis ber Untersuchungs-Aften in jener Sache, fur erwiesen angeseben ift. Steht aber feft, bag biefe Schriftftude wirklich bas, mas fie barftellen, alfo authentifche Bunbesurfunden fint, fo fann es auch feinem Bebenfen unterliegen, nach ihrem vorermanten Inhalt bie gange Tenbeng bee Bunbes gu beurtheilen, welche hiernach offenbar eine bochverratherische war, nämlich babin ging, bie beflehenben Staateverfaffungen, namentlich in Deutschland, gewaltfam ju anbern und ungufurgen. S. 61. bes St. G. B., S. 92. Tit. 20. Thl. II. U. L. B. Der Gerichtshof erachtet aus blefen Gründen wollständig erwiesen, und ftellt hiermit thalfachlich fest: bag ber Zweck ber unter bem Namen bes Bundes ber Communiften zwifden mehreren Berfonen bestandenen, weitverzweigten und ver Sommungen gweiger megteren verteinen nertunernen, wertwerzweigen and auch nach Deutschland verbreiteten geheimen Berbindung, insbesienbere auch berjenigen Gemeinden berselben, welche in ben Jahren 1850 und 1851 in Paris eristirten, dahin ging, die bestehenben Staatsverfastungen, namentlich in Deutschland, und somit auch bes Breußischen Staatsverfastungen, namentlich in deutschland, und somit auch bes Breußischen Staatsverfastungen, namentlich in deutschland zu andern und unzustürzen. Der Angeflagte Tieg leugnet nun, Missieb bes Univerder Gemmunisten und namentlich einer Gemeinde besselben zu Paris gewesen gu fein, und hat fogar feine besfallfigen fruberen Bestandnife miberrufen. Es fteben ihm jeboch folgende Beweife entgegen: 1) bie Beguchtigung bee Lithos graphen Cherval, welcher nach Ausweis bee oben ermabnten Berichte bee leitenben Rreifes gu Baris an bie Centralbehorbe gu London vom 14. Februar 1831 Borfteber einer communistifchen Gemeinbe gu Baris war, und in bem großen Barifer Communiftenprozeg verurtheilt ift. Geine Berhaftung erfolgte nach ber heutigen Ausfage bes Boligei: Directore Stieber in Rolae eines auf ben Letteren mahrent feines Aufenthalts in Baris gemachten Attentate, worauf er im Gefangnin Dagas por bem BolizeieDirector Stieber und bem frangonichen Bolizeibeamten Beibenbach ein ausführliches Beftanbniß ablegte, auch eine Menge Mitidulbiger angab. In bem barüber von Stieber und Beibenbach aufgenommenen Protocoll d. d. Baris 6. September 1851 fagt Cherval wortlich: "Der Schneibergefelle Tiet, eines ber thatigften Mitglieder und Borsteher bes Bundes, ift feit einiger Zeit nach hamburg ges gangen, wo er sich verheirathet hat und noch wohnen muß. Er hat hier in Baris in ber rue des moulins gewohnt und ift allerbings fehr gefährlich." Der Boligei-Director Stieber hat auch bie Richtigfeit biefer bamaligen Neufes rung bee Cherval über ben Schneibergefellen Tiet bei feiner heutigen Bers nelmung befätigt, und es fann iber bie Bentitat ves Engeflagten mit ben von Cherval bezächtigten Ties fein Bebenten obwalten, ba ber Angeflagte felbst einraumt, daß er Cherval in Baris fennen gelernt und öfter geseben habe, ber Angeflagte auch wirflich nach feinen eigenen Angaben im August 1851 burch feine Braut von Paris nach Samburg abgeholt ift, wo feine Berhaftung, ale er eben im Begriff war fich zu verheirathen, erfolgte. Der Angeflagte wendet gwar ein, bag Cherval feinen Glauben verdiene, weil er eine Belohnung erhalten habe, um gegen ihn gu gengen, auch wegen Unfertigung falfchen Papiergelbes beftraft fei. Aber abgefeben bavon, bag ber Un= geflagte ben Beweis biefer Behauptungen ichulbig geblieben ift, fo gravirt bie porgebachte Beguchtigung bes Cherval ben Angeflagten boch icon beebalb febr erheblich, weil feine Ungaben über ben Angeflagten burch bas übrige Refultat ber Untersuchung bestätigt werben. 2) Denn unter bem Bericht bes leitenden Kreifes Baris an bie Centralbehorbe zu London vom 7. April 1851, welcher bem Dewald Diez abgenommen und im Original zu ben Aften gebracht ift, findet fich unter ben Unterschriften auch ber Rame bes Angeflagten Tien. Desgleichen wird in bem oben ermabnten Bericht bes leitenben Rreis fes Baris au bie Centralbeharde ju London vom 14. Februar 1831 ber Schreiber ber britten Gemeinde ju Baris Diez genannt, offenbar aus einer Bernechfelung bes E. und D., da Sowalb Diez fich nicht zu Parts aufshaft. Damit flimmen auch die bei Cherval bei feiner Berhastung in Paris

unter anderen Bunbesellrfunden aufgefundenen Gigunge-Brotocolle ber Barifer Gemeinden vom 5. Januar und 27. Januar 1851, welche in ben Drigi: nalien gu ben Aften gebracht und in ber beutigen Aubieng vorgelefen fint, überein, worin bie Namen ber Borftanbe, Beiftanbe und Schreiber ber Bemeinben mit umgefehrten Buchftaben gefdrieben finb, und ale Schreiber ber britten Gemeinde im Brotocoll bom 5. Januar Biet, im Brotocoll bom 27. Januar aber Beib genannt wirb, welchem bie Correfpenbeng fur bie Schweig gugetheilt ift. 3) Berbachtigen in hohem Grabe ben Angeflagten feine eigenen Angaben in ber Borunterfuchung, indem er in bem Berbor gu Samburg vom 1. November 1851 ununwunden und ausbrudlich jugefieht, Schriftfuhrer ber britten Gemeinbe gu Paris gewesen gu fein. Es heißt nams lich in biefem Protocoll wortlich: "Schreiber ber Rreisbehörbe bin ich nies male gewesen, fonbern Cherval; ich war nur bei ber Gemeinbe 111. Schriftfuhrer. Ueber bie Ausbreitung bes Bunbes in Baris, feine Ditglieber, feine auswärtigen Berbindungen u. f. w. fann ich nichts fagen. Der Busammenfunfteort ber Gemeinde III. war Rue St. Louis St. Honore No. 6., wo man fich allwöchentlich Dienstags verfammelte. Es wurden bort bei einem Glafe Bein Befprechungen über communiftifche Lehren gehalten, an beuen ich aber nie thatigen Antheil genommen, überhaupt mich niemale lebhaft fur bie Sache intereffirt habe." Außerbem bemerft ber Angeflagte fowohl in ber fdriftlichen Darftellung, welche er im October 1851 mabrent feiner Baft in Samburg eigenhandig gefchrieben hat, ale auch in bem Berhor ju Lippftabt am 18. Mai 1832, bag einft in feiner Gegenwart vorgeschlagen fei, ben Cherval in ber Schriftfuhrung zu unterftuben, ober bie Gorrespondenz eingutheilen, baß biefe Gintheilung auch beschloffen und vorgenommen fei, er jeboch abgelehnt habe, Schriftführer fur bie Schweiz zu werben, obgleich man ihm bie Berficherung gegeben, bag faft gar feine Correspondeng fur bie Schweiz vorhanden fei. Ueberhaupt ftellt ber Angeflagte auch in biefer fchrifts lichen Darftellung feineswegs in Abrebe, von ben Berhanblungen und ber Organisation bes Bariser communistischen Bereins Kenntniß gehabt zu haben, und giebt wenigstene indirect gu, bag er Ditglied ber britten Gemeinbe gewefen fei, inbem er ermahnt, bag ihm bie Ditglieber ber erften und zweiten, fowie ber neu gebilbeten vierten Gemeinbe unbefannt geblieben maren, weil vermöge ber bestehenden Ginrichtung eine Gemeinde von ber andern nichts gewußt habe. Dagegen führt er die Mitglieder ber britten Gemeinde sowohl nach ihrem wirklichen Namen als nach ihrem Bunbesnamen an. 3mar bes hauptet ber Angeflagte, bag er ju biefen Bestandniffen in Samburg nur burch Drohungen und Beriprechungen bes berftorbenen Breugischen Boligeis Directors Schulg und bes bamaligen Bolizei-Rathe Stieber bewogen fei, und ichlagt über biese Behauptung in ber heutigen Aubieng noch feinen hamburger Inquirenten Dr. Somann ale Beugen vor, in beffen Wegenwart bie Drohungen und Berfprechungen ber Breugischen Boligei-Beamten ftattgefunden haben follten. Der Gerichtshof hat aber ben Antrag bes Angeflagten auf Bernehmung des Dr. Somann als unerheblich zurudgewiesen, weil einestheils, wenn wirklich auf ben Angeflagten eingewirft fein follte, um ihn gum Geftanbniß gu bringen, boch gar nichts bafur fpricht, bag er bie obigen ihn gravirenben eigenen Angaben wahrheitewibrig gemacht, biefelben vielmehr burch bas fonftige Refultat ber Untersuchung überall bestätigt werben, anberntheils bie Berhandlung d. d. Samburg vom 1. Dovember 1831, worin er unter andern auch bie Richtigfeit feiner mehrermahnten eigenhandigen fchriftlichen Darftellung ausdrucklich anerkennt und unumwunden zugesteht. Schriftführer der dritten Gemeinde gewefen zu fein, von bem vorgeschlagenen Defensionalzengen Somann felbit aufgenommen ift, ber Angeflagte übrigens in ber heutigen Aubieng fowohl, als auch bereits bei feinen Bernehmungen in Lippftabt ben Somann gleichfalls ber grobften Bflichtwibrigfeit befchulbigt, inbem er ben Inhalt bes Protocolle vom 1. November 1851 als eine Infinuation bes protocollirenten Beamten, (alfo bes Somann) bezeichnet. Dazu kommt noch, bag ber Angeklagte, ale

ihm in ber heutigen Aubieng ber Polizei-Director Stieber gegenüber geftellt wurde, ben biefem gemachten obigen Borwurf gurudgenommen hat und fich in ber Berfon beffelben geirrt haben will. Der Berichtshof halt baher ben Biberenf ber von dem Angeflagten in Samburg abgelegten Beständniffe nicht fur motivirt und feiner Berudfichtigung werth. Daffelbe gilt von ber heutigen Behauptung bes Un= geflagten, bag er feine Angaben im Berhor vom 18. Dai 1853 gu Lippftabt nur beehalb gemacht habe, um fie mit feinen fruber auf Beranlaffung bes Polizeis Directore Schulg gemachten Erflarungen in Bufammenhang gn bringen. 4) Enbs lich belaften ben Angeflagten brei Briefe, welche gu ben Aften gebracht unb eigenhandig von feiner Sand gefdrieben find, wie feines leugnene ungeachtet nach bem Gutachten ber eiblich vernommenen Cachverftanbis gen fur erwiefen angenommen werben muß. Es find bies a) ein an ben Schneibergefellen Ded in Braunichweig gerichteter und bafelbftaufgefangener Brief d. d. Baris 9. Februar 1851, welcher unter anderen Unterschriften auch ben Mamen Tiet tragt. Der Inhalt beffelben ergiebt eine Berbindung ber Barifer com= muniftifchen Gemeinden mit Braunschweig. Es wird barin gur Treue am Pringip ermahnt und Austunft uber gewiffe Refultate ber Discuffion und mehrere außere Angelegenheiten erforbert; b) ein Schreiben an ben Emiffair Daier d. d. Baris 22. Februar 1851, welches gleichfalls unter anberen Unterfdrifs ten auch ben Namen bes Angeflagten tragt. Es enthalt Belobigungen bes Daier wegen feiner unermublichen Thatigfeit fur ben Bund und bie Berficherung, bag er fich in feinem pringipiellen Berhalten ber Unterflugung bes Rreifes Paris ber Centralbehorbe gegenüber ju erfreuen haben werbe; c) ein Schreiben bee Rreifes Paris an Die Centralbehorbe ju Bonbon vom 15. Juli 1851, worin ber Centralbehorbe Borhaltungen gemacht werben, bag fie fich mit gewiffen Bemeinden nicht in Correspondeng gefett und fie nicht gur Beschickung bes Congresses veranlaßt hatte, was besonders für Deutschlaub von großer Wichtigkeit hatte sein konnen. Auch wird die schleunige Zusendung von Bogrammen verlangt und mitgetheilt, daß in ber verfloffenen Boche mehrere Ber-haftungen vorgetommen waren. Der Angeflagte hat in feinem Berbor gu Samburg am 13. October 1851 gwar eingeraumt, Manches abgefchrieben gu haben, was Undere ihm vorgelegt hatten, jedoch entschieden geleugnet, baß bie vorerwähnten 3 Briefe von feiner Sand find, auch in ber beutigen Aubieng auf nochmalige Bergleichung ber Sanbidrift burch Cachverftanbige angetragen; ber Gerichtshof hat fich aber nicht veranlaßt gefunden, biefem Antrage flattzuge= ben, weil bie beiben bereits vernommenen Schreibverftanbigen ihr eibliches Gut= achten in ben beute verlefenen Berhandlungen d. d. Lippftabt vom 2. September und 30. Movember 1852 gang gleichlautend und mit überzeugenben Grunden ab= gegeben haben, ber Angeflagte auch jur Biberlegung ber lettern gar nichts angeführt hat, endlich auch in ber That biefe 3 Briefe und bie von bem Ungeflagten geftanblich geschriebene fchriftliche Darftellung augenscheinlich von einer und berfelben Sand ift, wie felbft einem Dichtfachverftanbigen fcon auf ben erften Blid bei ber Bergleichung einleuchten muß. Der Berichtehof nimmt baber für erwiesen an, bag bie 3 erwähnten Scripta vom 9. Februar, 22. Fe= bruar und 15. Juli 1851 von bem Angeflagten Tieg eigenhandig gefchrieben finb. Aus allen bicfen Grunben hat ber Berichtehof auch bie Uebergengung gewonnen, bag ber Angeflagte Ties wirflich Mitglieb und Schriftfuhrer ber britten communiftifchen Gemeinbe ju Paris gewesen ift, und fellt baber gegen ben Angeflagten feft: bag ber Angeflagte in ben Jahren 1850 und 1851 und zwar fowohl vor ale nach bem 1. Juli 1851 Mitglied und Schriftfuhrer ber britten Barifer Gemeinbe bes Communiften-Bunbes gemefen ift, beffen 3wed bahin ging, bie bestehenben Staateverfaffungen, namentlich in Deutsch= land, und fomtt aud bie Berfaffung bes Breugifchen Ctaate, gewaltfam umgufturgen und ju anbern. Anlangend nun bie Anwendung bes Gefetes, fo ift zuvorderft bie Competeng bes Berichtshofes burch bas Befet vom 25. April 1853 - Gefet Sammlung pag. 162. - ungweifelhaft bes grunbet, ba bie Antlage auf hochverrath gerichtet ift. Gben fo unbebents

lich ift es, bag, obwohl bas Berbrechen in Baris, alfo im Auslande, bers ubt ift, bie Breufischen Strafgefege gur Anwenbung fommen, weil ber In: geflagte Preußischer Unterthan ift. Ja bies murbe nach §. 4. No. 1. bes Strafgefegbuchs und, mas bas altere Strafrecht betrifft, nach ber Cabinete-Drbre vom 6ten April 1834 - Jahrbucher Banb 43. Geite 639. - felbft bann ber Fall fein, wenn ber Angeflagte ein Auslander mare, ba er wiber ben Breußlichen Staat wenigstens mit gerichtete hochverratherische handlungen begangen hat. Endlich fann, weil bas Berbrechen bes Angeflagten theilweise auch nach bem 1. Juli 1831 verübt ift, auch barüber fein Zweifel obmals ten, bag nur bie Bestimmungen bes neuen Strafgefenbuches Blat greifen, welche ohnehin in Betreff bes Sochverrathe milber ale bie alteren Strafgefete finb. Es verorbnet nun wortlich bas Strafgefebbuch im S. 61: Gin Unternehmen, welches darauf abzielt, 1) ben Konig zu töben, gefangen zu nehmen, in Feinbes Gewalt zu liefern, ober zur Regierung unfahig zu machen, ober 2) bie Thronfolge ober die Staatsverfassung gewaltsam zu andern, ober 3) bas Gebiet bes Preußischen Staats ganz ober theilweise einem tremben Staat einzuverleiben, ober einen Theil bes Gebiets vom Ganzen loszureißen, ist hochverratz und sell mit dem Tode bestraft werden. §. 62. Als ein Unstand fernehmen, burch welches bas Berbrechen bes Sochberrathe vollenbet wirb, ift eine folde Sandlung angufeben, burch welche bas verbrecherifche Borhaben unmittelbar gur Ausführung gebracht werben foll. Gine folde Sanblung, woburch bas hochverratherifche Borhaben unmittelbar gur Ausführung toms men foll, fallt bem Angeflagten nach ber obigen thatfachlichen Feftftellung entichieben nicht jur Laft. Es vererbnet fobann ferner: §. 63. Gaben grei ober mehrere Berfonen bie Ausführung eines hochverratherifchen Unternehmens verabrebet, ohne bag es fcon jum Beginn ber im §. 62. begeichneten Banblung gefommen ift, fo foll fie bie Strafe von funffahrigem bis lebenslanglichem Buchthaus treffen. Auch biefer & finbet aber auf ben Angeflagten feine Unwendung, weil berfelbe, wie fich aus ber Bezugnahme auf S. 62. ergiebt, vorausfest, bag bie Complottanten eine Sandlung verabrebet haben, woburch bas hochverratherifche Borhaben unmittelbar gur Ausführung gebracht werben foll, wogn ver allen Dingen gehort, bag ein concretes bochverratherifches Unterneh: men verabrebet fein muß. Der S. 63. bestimmt bie Strafe bes hochverratherifchen Complotte im Wegenfat bee im S. 62. vorgefebenen vollenbeten Sochverrathe. Gine bloge allgemeine Berabrebung gwifden mehreren Berfonen, bie Staate: verfaffung gewaltfam anbern gu wollen, fann, fo lange fein beftimmtes Unternehmen, woburch biefe Abficht erreicht werden foll, von ihnen beschloffen ift, als hochverratherifches Complott nicht angefeben werben. Der Angeflagte ift zwar Mitglieb einer Berbinbung gewesen, beren allgemeine Tenbeng auf ben gewaltsamen Umfturg ber Breußischen Berfaffung wenigftene mit gerichtet war, nirgend erhellt aber, ober es hat boch nicht thatfachlich feftgeftellt werben fonnen, bag ber Angeflagte fich bei einem beftimmten, unmittelbar auf ben gewaltsamen Umfturg ber Breußischen Berfaffung gerichteten Unter: nehmen betheiligt, ober ein fold es Unternehmen mit Anberen verabrebet bat. Ebenfowenig finben gegen ibn bie § 6. 64 unb 65. l. c. Anwenbung, wie fcon nach ihrem Mortlaut von felbft fat ist. Dagegen greift allerbings 6. 66 l. e. Plats, welcher bestimmt: Jebe andere, ein hochverräftpersches Unternehmen vorbereritenbe Sandlung soll mit Zuchtzand bie zu sinn Jahren oder, wenn festgestellt wird, daß milbernde Umftande vorhanden sind, mit Einschließung von einem bie ju funf Jahren bestraft werben. Denn biefer & bebrobt auch ben conatus remotus bee hochverrathes mit Strafe, abweichend von ber allgemeinen Regel bes §. 31, nach welcher ber Berfuch nur bann ftrafbar ift, wenn er burch Sandlungen an ben Tag gelegt wirb, bie einen Anfang ber Ausführung bes ftrafbaren Borhabens enthalten. Jebe, ein hochverratherifches Unternehmen vorbereitenbe Sanblung ift nach S. 66. ichen ftrafbar. Golde Sanblungen fallen aber bem Angeflagten Tiet nach ber obigen thatfachlichen Feftftellung gegen ihn ungweifelhaft gur Laft, baber bas Chulbig gegen ibn, wie gefche=

hen, ausgesprochen werben mußte. Anlangend bas Strafmaaß, so ist baffelbe, ba milbernde Umftande in teiner Weise vorliegen, einerseits in Erwägung der ba milbernbe Umfidnbe in keiner Beise vorliegen, einerseits in Erwägung ber Gefährlichkeit bes Communisten-Bundes, so wie bes Umstanbes, daß ber Ausgeflagte nicht blos Ritglieb besieben geweien ift, sondern als Schriffishrer einer Gemeinde besselben school eine einigermaßen bervorragende Stellung in bemielben gehabt hat, anbererseits in Berückfichtigung der vom Angelsagten erlittenen weissprigen Untersuchungsbaft, anf breisährige Ruchflowelkrafe fetzetetst, und nach §. 72. in Berbindung mit §. 26. des Strafgesehbnchs auf zehnschrige Stellung unter Bolizei-Aussicht erkannt worden. Die Entscheibung den Rotlenpunkts endlich rechtsetzigt sich aus §. 178. der Berordnung vom 3. Januar 1849.

Reelist den Ikase Sentemburg 1882.

Berlin, ben 13ten Ceptember 1853.

#### Rapitel 2.

Der Communiften : Proges wiber ben Schneiber Reininger por bem Affifenhofe in Mains.

Im erften Theile ift bereits Geite 98 ermabnt worben, baf ein febr wichtiges Mitglied bes Parifer Communiftenbundes in ber Perfon bes Schneibermeiftere Johann Georg Reininger in Maing perhaftet morben ift und bag biefer bem Mainger Gericht aur Untersuchung überliefert worben ift. Der Prozef bes Reininger gelangte am 30. April 1853 bei bem Affifenbofe gu Maing gur Enticheibung. Die Berbandlungen beffelben maren in fofern von befonderer Bichtigkeit, ale fich in folden Die Aechtheit ber im erften Theile Diefes Berte mitgetheilten Documente befonbere flar berausftellte, indem Reininger feine unter mehreren berfelben befindliche Unterfdrift felbft recognosciren mußte und er bie Richtiafeit ber abgehaltenen Congreffe nicht laugnen fonnte. Bugleich ergaben fich beutliche Spuren noch weiterer bieber unbefannter Berzweigungen bes Bunbes in Gubbeutschland, namentlich in Frantfurt a. De. Dennoch erfolgte bie Freisprechung bes Reininger burch bie Gefchwornen. Es laffen fich leiber nach ber Natur ber Beschwornengerichte bie naberen Grunde biefes Ausspruche nicht ertennen. Babriceinlich baben bie Gefdwornen angenommen, bag Reininger in Deutschland noch feine verbrecherische Thatiateit entwickelt babe und bag er fur bie in Frankreich angezettelten politifden Beftrebungen in Deutschland nicht ftrafbar fei.

#### Rapitel 3.

#### Der Bremer Tobtenbund.

3m Rapitel 13 bes erften Theiles find nabere Rachrichten über ben Bremer Tobtenbund enthalten. Es ift ingwifden am 11. Detober 1853 bas Erfenntnif in ber betreffenben Untersuchung bom Dbergericht in Bremen gefällt worben. Daffelbe ift gebruckt worben und bilbet für fich einen ziemlich umfangreichen Octavband. Es ift feiner Beit ben größeren beutichen Polizeibehörben von ber Bremer Beborbe jugefertigt worben und alfo leicht zu erlangen, wenn es einmal für eine Untersuchung gebraucht werben follte. Es enthalt gegen 90 Berurtheilungen zu verschiedenen Strafen, welche fich von 8 Tage Befangniß bie 7 Jahr Buchthaus erftreden. Diefe bochfte Strafe ift gegen ben Rabelsführer Rolby feftgefest. Außerbem ift Meyer gu 6 Jahr Buchthaus verurtheilt und Schut ju 3 Jahr. Das Erfenntniß fieht es als fefigeftellt an, bag ber fogenannte Tobtenbund wirflich eriffirt habe und findet in bemfelben ben Thatbeftand eines bochverratherifden Unternehmens. Das Erfenntniß giebt nicht gu, bag biefer Tobtenbund in irgend einer Berbindung mit anbern abnlichen politifden Bereinen geftanben babe. Diefes mag in fofern richtig fein, ale fich teine juriftifchen Beweife einer folden Berbindung haben auffinden laffen; wenn man aber ermägt, wie beimlich und faum ertennbar folche politifche Berbinbungen häufig besteben, wenn man erwägt, bag ber Tobtenbund in unverfennbarer Bechfelwirfung ju ben Bremer Arbeitervereinen ftand, und bag biefe Bereine wieber vielfache Beziehungen zu anderen politischen Tendeng-Bereinen batten, fo werben bie Mitglieber bes Bremer Tobtenbundes immer fur bie Polizeibeborben beachtenswerthe Perfonen fein und find biefelben baber auch in bas folgende Bergeichniß ber bes Communismus verbachtigen Perfonen mit aufgenommen worben.

#### Rapitel 4.

Die Berbindung der Communiften mit den Gefundheitspflege-

Schon im erften Theile ift vielfach bervorgeboben worben, baff fich bie Communiften - Berbindungen binter ben verschiebenartigften Formen zu verfteden gewußt haben und bag bie gebeimen Raben berfelben fich über eine Menge anscheinenb gang unschuldiger Arbeiter = Bereine ausgebreitet. Es ift beshalb in ben Rapiteln 11 und 12 bes erften Theile icon von ber Berbinbung ber Communiften mit ben Arbeiter., Turn- und Gefange-Bereinen gesprochen worben. Diefe Babrnebmung ift bei einem jest wieber vor bem Staatsgerichtshofe zu Berlin ichmebenben Sochverrathe-Prozeffe aufe Reue bestätigt worben, indem fich bei foldem eine unverfennbare Beziehung ber communiftifchen Umtriebe zu ben Gefundheitepflege-Bereinen berausgestellt bat. Diefe Bereine murben im Jahre 1848 und 1849 burch bie befannte bentiche Arbeiter-Berbruberung ine Leben gerufen, angeblich um ben arbeitenben Rlaffen eine billige Rrantenpflege zu befchaffen. In ber That murben biefe Bereine aber vielfach zur revolutionairen Propaganda und gum Dedmantel politischer Berfammlungen benutt. In ben Papieren bes im Marg 1853 in Berlin aufgehobenen bochverratherifden Complotte, an beffen Spige ber Dr. Raltenthal, Dr. Labenborf, Dberlebrer Behrte und Unbere ftanben, fand es fich ausbrudlich ausgesprochen, bag bie bemofratifche Parthei in ben Gefundheitepflege-Bereinen einen wichtigen Stuppuntt finbe. Es erfolgte bemgemäß auch balb barauf in Berlin bie Auflösung biefer Gefundheitepflege-Bereine. Es waren aber namentlich communistische Tenbengen, welche in biefen Bereinen gepflegt murben. Sierfur fpricht unter Unberem bie lebbafte Betheiligung zweier Verfonen an folden, welche entichieben communistischer Tendeng find, nämlich bes Raufmanns Levy und Bertführers Beister. Das Rabere über Beibe ergiebt fich aus

ber nunmehr folgenden lextcalischen Zusammenstellung. Levy war Rechnungsführer einer Actiengesellschaft, welche sich in Berlin unter Mitgliedern der arbeitenden Klasse behufs des gemeinschaftlichen Erwerbes gebildet hatte und welche hiernach förmlich eine Berwirklichung der communistischen oder doch mindestens socialistischen Tendenzen liefern sollte. Zugleich war Levy auch Haupt-Rechnungsführer des Gesundheitspflege-Bereins. Geisler, bei welchem zum Gebrauch für die nächste lebhaft betriebene Revolution bedeutende Borräthe von Gewehren, Pulver, Handgranaten u. s. w. gefunden wurden, war ebenfalls bei beiden Unternehmungen ftart betheiligt.

Die bemofratischen Gesundheitspflege-Bereine sind also für die Polizeibehörden in communistischer Beziehung höchst beachtenswerth. Es läßt sich nicht läugnen, daß sich an manchen Orten die Behörben und die conservativen Elemente zu wenig um den ertrankten Arbeiter kümmern. In dem Elende und der Erbitterung, welche dann über ihn und seine Familie hereindricht, ist er für die communistischen und überhaupt revolutionairen Agenten am meisten zugänglich, und wenn sich dieselben in diesem Justande noch überdieß einer annehmen und ihm Hulfe und Trost dringen, so wird er nur zu leicht ein seuriger Anhänger derselben. In Berlin ist man daher in neuerer Zeit darauf bedacht gewesen, conservative Gesundheitspslege-Bereine zu errichten, und es wäre wohl zu wünschen, daß auch an anderen Orten diese Beispiel Nachahmung fände.

Bo sich, namentlich als Ausfluß bes Gilbenwesens, aus ber Zeit vor Marz 1848 locale Krankenkassen für Gesellen und Arbeiter sinden, durfte es sich empfehlen, die jesige Einrichtung derselben einer gründlichen Prüfung zu unterwerfen, um insbesondere zu ermitteln, ob nicht hie und da statt der ursprünglich wohl allenthalben getroffenen conservativen Bestimmungen, namentlich Einfluß und Controle der Obrigkeit, Gilbe oder einzelner tüchtiger Meister, durch die gedachte Thätigkeit der beutschen Arbeiterverbrüderung demokratische Grundsäpe und Zwecke mit eingeschoben sind.

#### Register und Personalien ber sammtlichen in ben Communisten-Untersuchungen vortommenben Perfonen.

#### 21.

1. Abeld, Berner, Schneiber, geboren gu Friemersborf, preug. Rreifes Grevenbroich, Regierungsbezirfs Duffelborf, am 13. Januar 1823, erlernte Die Schneiberprofeffion in Reuenhofen, arbeitete von 1843 bis 1849 ale Gefelle in Coln, ging im Dovember 1849 nach Berbun, im Marg 1850 nach Paris, wo er fich bis Ende Januar 1851 aufhielt und mit Reininger vertehrte.

Als Diefer im August 1851 auf feiner Diffionereife Coln berührte, berfehrte er am 26. August 1851 bort mit ben Bebrübern Abels. Auch Cherval bezeichnet Die Gebrüber Abele (man vergl. Theil I. Geite 80) ale Mitglieber bes Communistenbunbes.

Begen Beibe murbe in Coln bemgemäß eingeschritten, es wurde jedoch bie Untersuchung gegen fie wegen mangelnden Beweiß-

materials eingeftellt.

Am 11. Januar 1853 verließ Werner Abels mit Frau und einem Kinde Schulben halber Coln, begab fich nach Paris, mahrfceinlich in ber Abficht, für immer bort ju bleiben.

Personal = Beschreibung. Alter: 30 Jahre. Größe: 5 Fuß 2 3oll preuß. Maaß. Statur: mittel. Saare: braun. Stirn: boch. Augen und Augenbraunen: braun. Dafe: fpig. Mund: mittel. Bart:

braun. Kinn: rund. Gesicht: länglich. Gesichtsfarbe: blaß. 2. **Abels**, Joseph, Schneidergesell, geboren zu Friemersborf, preuß. Kreises Grevenbroich, Regierungsbezirks Duffelborf, im Jahre 1828, fam 1846 nach Coln, arbeitete bei verschiedenen Deiftern bis April 1849, wanderie bann über Frantfurt a. M. nach Chaur-be- Fonds, von ba im April 1850 nach Paris, wo er bei Ettinghaufen und Sievert (St. Thomasstraße und Bavoisstraße) arbeitete und von wo er am 15. April 1851 nach Cöln zurücksehrte; am 9. Juli 1851 ließ er nach bem, in ber Communiften-Untersuchung fo erbeblich bervorgetretenen Ort Biesbaben vifiren, fam am 15. August 1851 nach Coln gurud und murbe balb barauf mit feinem eben gebachten Bruber Berner Abels gur Untersuchung gezogen; einer biefer Bruber ift berjenige, welcher Theil I. Geite 83 u. 99 vortommt.

Bei ber haussuchung murbe bei ihm eine Rarte bes bemofratifchen Bereins ju Chaur-be-Fonds vom 17. Juni 1849 gefunden, auf beren Rudfeite er allen Bereinen als Giner, ber feine Pflicht getreu erfüllt, empfohlen wird; es wird babei bervorgeboben, bag befanntlich Chaur-be-Konde ein hauptfit bes Communiftenbundes ift.

In ber Untersuchung geftand Jofeph Abele, bag er ben Ge-fangverein bei Nogues besucht habe; bas Rabere über biefen Gefang-

perein findet fich Theil I. Geite 163-165.

Nach ber am 12. Dezember 1851 auch gegen ibn erfolgten Ginftellung ber Untersuchung erhielt er wegen abgelaufenen Banberpaffes Bifa gur Rudtebr nach feiner Beimath, von wo er nach Coln nicht mehr gurudgefommen ift, und im Unfange bes Jahres 1853 hielt

er fich in London auf.

Personal = Beschreibung. Alter: 25 Jahre. Größe: 5 Fuß 2 Roll preug. Daag. Statur: Schlant und fcmachtig. Saare: blond. Stirn: boch. Augenbraunen: braun. Augen: braun. Rafe und Mund: gewöhnlich. Bart: blond, fcwach. Rinn: rund. Beficht: oval. Gefichtsfarbe: blaf.

3. Abamacher findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes Theil I. Geite 163 und 164.

4. Albler findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Näheres

Theil I. Geite 163 und 164.

Ein Schneiber Abler, welcher nach Agenten = Notigen noch im Sommer 1853 einem in Paris neu gebilbeten Communiften-Comité gemeinschaftlich mit Peterfen, Boigtle, Dienslager, Deier, Stolze, Anthes, Genbner, Arnote und Hebel angeborte, ift ohne Zweifel biefelbe Perfon.

5. Albert findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Näberes

Theil I. Geite 163 und 164.

6. Albrecht, Johann Dietrich, Cigarrenmacher aus Bremen, 35 Rabre alt, ift burch Erfenntniß erfter Inftang vom 11. October 1853 gu 1 Jahr 6 Monat Zuchthaus verurtheilt.

Die Untersuchung hat ergeben, bag er zwar fein Theilnehmer bes Tobtenbundes, jedoch Renntnig von ber Erifteng beffelben batte

und als beffen Gehulfe zu betrachten ift. 7. Allbufen, Carl Georg, Rentier, geboren 1798 gu Riel und bafelbft mobnbaft, Cobn eines verftorbenen Raufmanns bafelbft, erlernte die Sandlung, conditionirte barauf von 1817 bis 1819 als Commis in Roftod, ging nach Newcastle, wo er fich 1828 als Raufmann etablirte; von ba zog derfelbe 1833 nach Liverpool, blieb bort bis 1835, und nachdem er bis 1839 in Neworleans etablirt gewesen, ift er nach Europa gurudgefehrt.

Bis 1844 hat er fich in verschiedenen Gegenden Englands und Franfreiche ale Privatmann aufgehalten, führte von 1847 bis 1849 in Borbeaux für ein Sandlungshaus die englische und beutsche Correspondenz, und hier will er, als die Kebruar-Revolution 1848 alle Beifter in Bewegung gefest, mit Cabet und beffen Lebren querft

befannt geworben fein.

Geitbem ift er eifriger Unhanger bes Cabet und eifrigft be-

mubt, beffen Lebren gu verbreiten.

Bu bem Enbe verfaßte er ben befannten "Dr. Benbelhippler" unterzeichneten Aufruf an bie Arbeiter, ließ ibn in ber

Schulbuch - Druderei ju Riel, mabricheinlich auf feine eigenen Roften, bruden und verbreitete benfelben im Commer 1850 in 1000 Eremplaren, muthmaglich burch gang Deutschland, wobei er fich gewöhnlich ber Abreffe ber Arbeiter - Bereine bediente.

In berfelben Officin murbe auch Allhufens Bolfstalenber de 1850 gebrudt, welcher biefelben Tenbengen verfolgt und an bie Arbeiter resp. Arbeiter- und Gewerbe-Bereine in Deutschland von bem Berfaffer verfandt murbe.

Eros polizeilicher Warnungen verlegte Allbufen icon 1852

wieber zwei communiftifche Brofduren, betitelt:

"Unglofis von Dirabeau's Raturfoftem ic." und

"Umrif bes Gofteme ber Ratur zc.", in welchen nicht nur Die Lehren bes Cabetiden Communismus vorgetragen, fondern auch die Erifteng Gottes, Die Unfterblichfeit ber Seele, fowie überhaupt jegliche Grundwahrheit bes Chriftenthums geleugnet und mit Grunden, Die fur ben ungebilbeten Berftanb baufig überzeugend find, widerlegt wird, um fobann, wenn ber Glaube an ein Jenfeits in fein Dichts gerfallen, ale bie Aufgabe ber Menichen nachzuweisen, ihr ganges Glück im Diesfeits zu fuchen, was benn nur auf bem Bege ber ifarifchen Gutergemeinichaft au erreichen fei.

Auf die umfaffenbfte Berbreitung biefer, in ber Universitäts-Druderei ju Riel gebrudten Schanbichriften, welche 211bufen in je 2 ober 3 Eremplaren an die verschiedensten Buchbandlungen Deutschlands verfandte, wird es berechnet fein, daß ber Ladenpreis nur au

71 und 5 Gar, festgestellt murbe.

Enbe bes Jahres 1852 wurde in Folge Untrage ber foniglich preußischen Regierung indeß weiter gegen ibn eingeschritten, wobei fich nicht nur eine Denge anberer, gang abnlicher Drudichriften, welche von Allbufen früher unentgeltlich verbreitet waren, fanben, fonbern auch vom Ploner Polizeiamte eine neue Brofcure bes All-bu fen: "Entwurf einer Berfaffung zur beutschen Republit", beren Druck fo eben beendigt mar, in 2000 Exemplaren faifirt und eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet wurde.

Allbufen befitt ein nicht unbedeutendes Bermogen, bat fic früber in England langere Beit in einer Brrenanstalt befunden, und bat feine leberzeugung von ber Bortrefflichteit bes Cabetiden

Spfteme fich zu einer firen 3bee berausgebilbet.

3m April 1853 enthielten bie Zeitungen Rachrichten, nach welchen Allhusen Theilnehmer zur Auswanderung nach Amérika anwerbe, um dort eine communistische Colonie zu gründen; schwerlich wird sich indes auf bie besfallfigen Bebingungen Jemanb eingelaffen haben, und ver-lautete inzwischen nichts von ber Ausführung ber Auswanderung.

Durch Criminalerkenntnig vom 27. Geptember 1853 megen Ungurechnungefähigfeit freigesprochen, feste er tros Undrohungen fein Treiben beimlich fort; ingwischen ergab ein Pag bes nordameritaniichen Confule zu Ropenhagen vom 18. Dezember 1851, daß er nordamerikanischer Burger geworben, und warb er am 24. Juli 1854 aus bem Solfteinschen, gleich barauf aus Samburg und Sannover ausgewiesen, reifte im August nach London, mahrscheinlich von ba nach ber Schweiz, von wo er fein Treiben nach Deutschland fortfegen wird.

8. Ameling, fiebe Deuhaus.

9. Anderffen, A., findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte der reunion chantante allemande, über welche Räberes Theil I. Seite 163 und 164.

10. Unlerffen findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres Theil 1. Seite 163 und 164.

11. Anles findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ma-

beres Theil I. Geite 163 und 164.

12. Antbes, Schneibergefell in Paris, in Arbeit bei Gaillon, ftand nach Agenten-Notizen noch im Sommer 1853 einem in Paris neu gebildeten Communiften-Comité gemeinschaftlich mit Petersen, Boigtle, Meier, Stolze, Sendner, Abler, Arndts und Nebel vor. Er ift vielleicht identisch mit dem unter Nr. 11. vorkommenden Anles.

13. d'Argentine, Madame, 22 boulevard St. Auge à la Chapelle, ift saut Theil I. Seite 93 bie außere Abresse eines Briefes des leitenden Kreises Paris an ben unter Rr. 205. vorkommenden Gipperich zu Balenciennes; die Zeit des Briefes ist nicht anzugeben, indes wird sie muthmaßlich ins Frühjahr 1851 fallen.

14. Arig findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Naheres

Theil I. Geite 163 und 164.

15. Arnote, Sanbschuhmacher, fland nach einer vertraulichen Agenten-Notiz noch im Sommer 1853 gemeinschaftlich mit Petersen, Boigtle, Meier, Anthes, Stolze, Dienslager, Sendener, Abler und Uebel an der Spiße einer in Paris neu gebildeten Communistengemeinde.

16. Aronheim, Abvocat in Braunschweig, tommt Theil I.

Seite 151 vor.

Rach einer sonstigen Nachricht aus Juni 1852 soll ber unter Rr. 391. vorkommende Lucius unter Abresse Arnheim u. Comp. mit Kinkel in London correspondiren. Er war Vertheidiger des unter Rr. 640. vorkommenden Stabler in der Braunschweiger Communisten-Untersuchung.

17. Arronge, Martin, Cigarrenarbeiter und Notariatsgehülfe gu Duisburg, preuß. Rreisstadt im Regierungsbezirk Duffelborf, tommt Theil I. Seite 156 und 157 als Prafibent ber Cigarren-

arbeiter = Affociation por.

18. Audorf, Johann Seinrich Jacob, Haartuchweber in Samburg, ift wegen Theilnahme am Communistenbunde baselbst im April 1852 in Untersuchung gewesen und mit 3 Monaten Gefängniß

bestraft.

19. Auer, E. Der Rame findet fich auf dem Berzeichnisse der zum Communistenbunde gehörenden Personen, welches bei dem unter Rr. 628. vorkommenden Schneidermeister Seubert in hamburg gefunden murbe.

20. Badhaus, Bilbelm, am 27. Dezember 1808 gu Driburg in Bestphalen geboren, zuerst als Ziegenhändler, bann als Töpfergesell auf Reisen, barauf bis Sommer 1844 Lehrer in Erfurt und Munchen, nennt fich nach feinem angeblichen unebelichen Bater Kreiberr von Chiari und giebt fich für einen Profeffor ber Mathe-

matit aus,

Nach Ausbruch ber März-Revolution 1848 machte er fich als Bice-Prafident bes bemofratischen Bereins zur Wahrung ber Boltsrechte burch Platate und aufreizende Reden in Ling fehr bemertbar, und fuchte in Berbindung mit Gleichgefinnten als Deputirter ber Wiener Aula nach Munchen zu kommen, was ihm nicht gelang. 3m Rovember 1848 kam er nach Erfurt zuruck, wo balb barauf ber befannte Aufruhr ausbrach, welcher burch Baffengewalt gedampft werben mußte. Badhaus entfloh und ging nach London. Gegen Enbe 1850 tam er, angeblich um Bortrage über bie bevorftebenbe Londoner Induftrie-Ausstellung gu halten und um Unterricht in ber englischen Sprache zu ertheilen, nach Braunschweig, verkehrte bort hauptfachlich mit Demokraten und hielt bei mehreren Zusammenkunften febr heftige Reben, worüber namentlich ber unter Dr. 640. portommende Stabler in einem bei demfelben gefundenen unvollendeten Berichte d. d. Braunschweig ben 22. Marg 1851 an ben Rreis bes Communiftenbundes ju Paris Mittheilung machte. Es war ibm nach Braunschweig bas Gerücht gefolgt, er fei öfterreichischer Agent, und gab bies ben Demokraten ju nabern Rachforschungen Anlag, in beren Folge bieselben am 16. Marg 1851 in ihrem Organe, ben "Blattern ber Beit", eine Barnung gegen Badhaus erliegen. Darauf entfernte er fich ploglich von Braunschweig unter bem Borgeben, von London bas Material zu feiner Rechtfertigung gu bolen, wandte fich aber nach Bruffel und, ale man ihn bort nicht bulben wollte, am 18. April 1851 nach Frankreich und von ba enblich nach London, wo er in ftetem Bertebre mit ben Mannern bes Umfturges lebt.

21. Baier, Schuhmachergefell aus Samburg. Er war nach Ausfage bes unter Rr. 441. vortommenben Dubefing eine ber erften Mitglieder bes Theil I. Geite 163 und 164 gebachten Gefang-

pereins ju Paris.

22. Bamberger, Louis, Sprachlehrer aus Michelftabt, Großherjogthums heffen, Proving Starkenburg, tommt bei Schramm vor.

23. Bamberger, Louis, Gerichtsacceffift aus Maing, tommt Theil I. Geite 31 por. Er bat feit 1852 in Rotterbam ein Sanbelegeschäft errichtet und fich bafelbit niebergelaffen; vorber bielt er fich in Untwerpen auf, wo fein Bermandter Bifchofsheim ein bebeutenbes Bantgefchaft betreibt.

Perfonal-Befdreibung im Eberh. XXXIII. Geite 159. 24. Bardinefn, Unbreas, Tifchler in Samburg, wurde im October 1851 bafelbft in Folge ber bei Cfihaly (Mr. 117. porfommend) faifirten Correspondenz wegen Theilnahme am Communifienbunde und refp. Berleitung f. f. öfterreichischer Solbaten gur Desertion gur Untersuchung und haft gezogen und wegen bes erftern Berbrechens gu breimonatlicher Gefängnifitrase verurtheilt, hinfichtlich bes legteren aber von ber Infang entbunden.

25. Barre, Johann Gerhard Christoph, Cigarrenmacher, 28 Jahre alt, aus Bremen, ist als Theilnehmer bes Bremer Tobetenbundes (veral. Theil I. S. 168 — 174) mit angeklagt und mit

8 Monat Befananif beftraft.

26. Barten. Ein bei ben Parifer Einschreitungen vom September 1851 gefundenes Bruchstud eines Briefes von Mubefing (Rr. 441.) enthalt die Borte; "Sage Tirlunen, ich wurde nachftens schreiben, vergiß nicht, mir schone Grufe an unsere Freunde

Rog und Barten zu fagen."

27. Barthelemenn, Emanuel, aus Frankreich, in Theil I. Seite 278 vorkommend, bat bas Programm zur Feier bes Jahrestages ber europäischen Revolution vom 24. Rebruar 1851, in Condon gedrudt, mit unterschrieben und ist als französisches Mitglied auch unter ben Personen genannt, welche 1851 in London zu einem International-Comité zusammentraten, um alle Nationen zu einem einzigen revolutionairen Bunde zu vereinigen.

Er fleht unter ben Mannern ber französischen Propaganda, welche gunacht auch auf Deutschland wirfen, obenan, und foll besonbere Berbindungen in ben Rheinlanden thatfräftig unterhalten und bie social-bemofratische Kraction ber französischen Emigration

in London leiten.

Im herbst 1851 war er in Paris und wußte, als man am 7. November Abends einen Schlag gegen die Flüchtlinge ausführte und einige andere gefährliche Personen verhaftete, sich so zu ver-

bergen, bag man feiner nicht habhaft murbe.

28. Bartele, heinrich, Uhrmacher in Altona. Als im October 1851 mehrere nach Samburg und ins Holfteinsche bestimmte Bunbespapiere von London aufgefangen worden, fanden sich unter anbern barunter Briefe an Bartels vor, so 3. B. einer von Gumpet, d. d. London 14. October 1851, in welchem auch noch ein Brief für Bruhn einlag, den Bartels besorgen sollte.

Rach Inhalt ber Briefe ift wohl anzunehmen, bag Bartels mit Bruhn in ber innigsten Berbinbung fteht. Die Abreffe beffel-

ben Bartele murbe beim Edneiber Dothjung gefunden.

29. Bartjenbrock, Bilhelm Beinrich, genannt Beinbrock, Cigarrenmacher, 40 Jahre alt, aus Bremen, ift zu 10 Monat Bucht-hausstrafe wegen Theilnahme am Tobtenbunde verurtheilt.

30. Barton findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

heres Theil I. Geite 163 und 164.

31. Bauer, Arzt aus Stolpe, preußischen Kreises Angermunbe, Regierungsbezirts Potedam, feit langerer Zeit als praftischer Argt in London, war nach Aussage bes unter Nr. 364. vorsommenben Lehmann im Jahre 1850 hauptleiter bes sogenannten bemofratischen Bereins zu London, ber in Greec-Street sein Versammlungs-Local hatte.

32. Bauer, Schneibergefell in London, früher in Paris, mit bem unter Rr. 510. vorkommenden Reineinger befreundet, erwies dem Lesteren während bessen Auwsesenheit in London in der Zeit der bortigen Ausstellung im Sommer 1851 Gastfreundschaft, ift wohl auch hinsichtlich des Communistendundes beachtenswerth.

33. Bauer, Carl Ferdinand, aus Geriehofen in Baiern geburtig, vor langeren Jahren handlunge-Commis in Frankfurt a. Dl.,

ift ber Cohn bes in Liffa verftorbenen Apothefere Bauer.

Rach einem Briefe von ihm aus Mai 1845 ift er, nach mehrichtigem Aufenthalte in Frankreich, seit 1838 in Amerika, wo er sich 1841 mit einer Auguste Boben aus Hannover verheirathet hat und in New-York eine Buntpapier-Fabrik besigt.

Er war Mitflifter ber am 24. Juni 1841 gu New-York errichteten beutschen Freimaurerloge Pythagoras Rr. 86., welcher auch

ber unter Dr. 732. vorfommende Biechel angebort.

Es ift faum zu bezweifeln, baß biefe Loge eine communiftifche ift, mahricheinlich eine folche, wie fie in Theil I. Geite 27 - 32

näher vorkommt.

Rach ben obigen Daten ist er ohne Zweisel identisch mit dem Handlungebiener Carl Friedrich Bauer aus Liffa, welcher, seit Dezember 1834 flüchtig, sub Nr. 1. des Berzeichnisse der Bundes-Centralbehörde zu Franksurt a. M. vom 9. Juli 1835 unter den im Austande bestüdlichen offendaren Feinden der in Deutschland bestehenden Ordnung aufgeführt ist.

Begen feiner muthmaglichen fruberen Theilnahme am Bunde ber Beachteten ift bas Rabere unter Rr. 34. bei Beinrich Bauer

gefagt.

34. Bauer, Beinrich, Schuhmacher, mahrscheinlich geburtig

aus ber Rabe von Burgburg.

Rach Ausfage bes unter Nr. 364, vortommenben Lehmann ift Bauer feit Jahren in London etablirt und an ber Erfe ber Dane-Street wohnhaft.

Seine ganz besondere Thatigfeit für den Communistendund, beren Centralbehörde er lange angehörte, und zwar nach der Trennung desselben seine Thatigseit für die f. g. Loudoner Fraction, geht aus Theil 1. Seite 51, 69, 71, 74, 110, 269, 270, 276 hervor.

Der unter Rr. 402. vorsommende Martens saat über ihn in der Hamburger Communisten- Untersuchung noch aus, Bauer, dessen Bekanntschaft er bereits 1838 in Paris gemacht habe, sei aus Baiern und zwar aus der Nähe von Würzdurg gebürtig, sei um Psingsten 1850 (vergl. Theil 1. Seite 110) in Damburg gewesen, habe ihm die Statuten des communistischen Bundes und das Manisest der communissischen Parthei übergeben, ihn darauf unter der Verpflichtung, in hamburg eine Bundesgemeinde zu bisden, in den Communistendund ausgenommen, sei darauf nach zweitägigem Ausenthalte von Hamdurg wieder nach Loudon gereist und zwar in Begleitung des kesteren.

Sollte diefer Bauer identisch mit bemjenigen fein, welcher laut Theil I. Geite 83 im Anfange 1851 in ber Parifer Communisten-

Bemeinbe auftrat, fo ift bieg baburch ju erklaren, bag er bamale

eine Reife als Emiffair nach Paris gemacht haben wirb.

Nach ber gebachten Aussage bes Martens ift anzunehmen, baß biefer Beinrich Bauer in ben 30er Jahren bem in Theil I. Seite 9 - 24 naber gebachten geheimen Bundniffe, an welchem auch Martens Theil nahm, angeborte; ob er identisch ift mit bem Theil I. Geite 20 gedachten Bauer, ober ob Letterer berjenige Labendiener Bauer aus Polen ift, welcher aftenmäßig im Rreislager ju Paris war und unter Dr. 33. als Carl Ferdinand Bauer naber porfommt, ift zweifelbaft.

35. Baum, Fris (anscheinend Tifchler), in London.

In der Frankfurter Communisten - Untersuchung ift bei Kabricius (Dr. 164.) aus Frantfurt a. D. ein Brief bes Baum von Enbe 1850 gefunden, in welchem ein Schneiber Rumpf aus Frantfurt (berzeit anscheinend in London) als eifriger Communist geschilbert wirb.

36. Baumert, Gottlieb, Bleicher, geboren zu Agnetendorff, wohnhaft in Schmiedeberg, evangelisch, 52 Jahre alt, 5 guß 5 3oft

groß, blond, mit grauen Mugen.

Berhaftet in ber Untersuchunge-Sache c. Burm, wegen Sochverrathe 1845 (vergl. Theil I. Geite 33), verurtheilt burch Erfenntniß vom 10. Januar 1846 gu 5 Jahren Buchthaus, burch bas Erfenntniß zweiter Inftang freigesprochen.

37. Beaumont, Abolph, aus Caarlouis, war nach Zeitungs-Nachrichten in Met wegen angeschuldigter Theilnahme am fogen. beutsch-frangofischen Complott, bem Communistenbunde, im October

1851 verhaftet.

38. Bed, Alexander, Schneibermeifter in Magbeburg. Er war früher in Paris und nebst Mentel Mitglied bes Bundes ber Berechten (vergl. Theil I. Geite 9 - 24).

Begen feiner Berbindung mit Mentel im Jahre 1846 finbet

fich bas Rabere Theil I. Geite 37 und 38.

39. Beder, Bermann Beinrich, Dr. jur., geboren gu Elber-

feld, wohnhaft zu Coln.

Er war fruber Referendar, ergab fich feit Marg 1848 bollig bem politischen Treiben, fpielte die Sauptrolle in einer Daffe Bolts-Berfammlungen zu Coln und an andern Orten ber Rheinproving; es versammelten fich um ibn eine Menge anderer Perfonen ber extremften Richtung, namentlich übte er burch bie von ihm gegrun-bete und rebigirte Bestbeutige Zeitung einen febr nachtheiligen Einfluß, fuchte burch ben, auf bem Braunschweiger Congreffe vom Juni 1850 gegrundeten Prefverein feine Zeitung gu ftugen, welche inbeg bald barauf bem energischen Ginschreiten ber Beborben unterlag.

Much nachher ließ er aus ber von ihm auf eigene Rechnung errichteten Druckerei ju Coln viele aufrührerische Schriften bervorgeben, welche mehrfach Anlaß zu Untersuchungen gaben, in welchen er aber von ben Geschwornen ftets freigesprochen wurde.

Bon feinem ume Jahr 1848 verftorbenen Bater foll er ein nicht unbeträchtliches Bermogen ererbt haben, baffelbe aber, vorzugeweife burch fein politisches Treiben, absorbirt gemefen fein, als er am 19. Mai 1851 zur Unterfuchung wegen bes Communiftenbundes in Coln gezogen wurde. Raberes hierüber findet fich in Theil I.

Seite 67, 71, 106 bis 110, 114, 120, 133 und 251.

Auch mahrend ber Untersuchung bemabrte er feine ausgezeichnete Rebegabe, und trat aus allen Umftanben berbor, bag er als bas talentvollfte und bei weitem intelligentefte Mitglied bes Bunbes anzuseben mar.

Um 12. November 1852 wurde er vom Schwurgerichtshofe zu Coln au 5 Sabr Restungestrafe verurtheilt, wo er fich noch jest befindet.

Perfonal-Befdreibung. Alter 31 Jahre, Große 5 guß 9 3oll preußisch, Haare roth, Stirn oval, Augen blau, Rafe und Mund gewöhnlich, Kinn oval, Bart röthlich.

40. Beder, Chriftian Ludwig, Cigarrenmacher ju Bremen, 25 Jahre, ift in Folge ber Tobtenbunde-Untersuchung burch Ertenntnig bes Criminalgerichts ju Bremen in erfter Inftang ju 8 Monat Befängniß verurtheilt.

41. Beder, Buchbanbler. Derfelbe foll, bamale in einer Buchhandlung in Paris in Condition, laut Theil I. Geite 39 biejenigen auf ben Communiftenbund bezüglichen Abreffen gefdrieben haben, welche laut Theil I. Seite 37 und 38 im Jahre 1846 in Magde-burg gefunden wurden. Er foll fpater nach Amerika gegangen fein. 42. **Bebrends**, Friedrich August, Buchbinder und Inhaber

einer Liniir-Anftalt in Magdeburg, 1810 geboren, Freund von Beitling, ale biefer in Magbeburg mar, und Genoffe bee Bed bafelbft, Correspondent von Mentel. Er fommt Theil I. Geite 37 vor.

43. Behrende, Julius, Buchbrudereibefiger in Berlin, Theil I. Seite 37 vorkommend, Abgeordneter jur preugifchen National-Bersammlung, ftand in verdächtiger Beziehung zu Mentel und wurde beshalb verhaftet. Kruber Canbidat ber Theologie und Lehrer beim Berliner Sandwerferverein. Talentvoller Redner und Schriftfteller, fpielte 1848 in Berlin eine wichtige Rolle. Er ift jest nach Amerita gegangen.

44. Behrens, Johann Egbert, Cigarrenmacher, 27 Jahre alt, aus Bremen, ift in ber Tobtenbunds-Untersuchung vom Eriminal-

gerichte ju Bremen ju 8 Monat Gefängnig verurtheilt.

45. Beine findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Da-

beres Theil I. Geite 163 und 164.

46. Bendler, Chriftian Beinrich Friedrich, Schneibermeifter, geboren am 4. April 1819 in Rorbhaufen, evangelifch, Gobn bes Getreibemattere Chriftoph Benbler, mar bis 1837 in Nordbaufen, wohnt feit 1837 in Berlin, verheirathet, tommt Theil I. Seite 46 vor. Berhaftet mit Saegel wegen Sochverrathe, burch Erfenntnig vom 15. August 1850 freigesprochen. Er war, wie fich fpater ergab, Borfteber einer Berliner Communiftengemeinbe.

Perfonal-Befdreibung. 5 guß 11 3oll, fcmachlich, braune

Saare und bleiche Farbe.

47. Benecke, Friedrich, Schneibergefell in Coln, war im Jahre 1850 berjenige, unter beffen Abreffe Rothjung communiftische Briefe von Berlin aus an Rofer fanbte.

48. Benit, A., Lithograph, aus Kenzingen ober Enbingen, Beides im Großherzogthum Baben, war lant Theil I. Geite 12 Mitglied bes Bunbes ber Deutschen.

49. Berauer findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ma-

beres Theil I. Geite 163 und 164.

50. Berend, Dtto, heißt richtiger Dtto Bertholb; fiche

Letteren unter Dr. 57.

51. Bermbach, Abolph, Rotariats-Candidat, gebürtig aus Siegburg, wohnhaft in Cöln, früheres Mitglied ber National-Berstammlung. Als laut Theil 1. Seite 121 ermittelt war, daß er ber Correspondent des Bundes noch während der Cölner Alsisen-Berhandslungen war und die Briefe aus London unter der Adresse des Kaufmanns Kothes empsing, ward er am 18. Detober 1852 in Haft und Untersuchung gezogen, welche aber später niedergeschlagen ist. Aus den bei ihm gesundenen Papieren ergab sich namentlich, daß Bermsbach der thätige Gehülse des Dr. Becker war.

52. Bernard, Gimon François, angeblich Schriftsteller und Professor ber Orthophonie, aus Carcassone im Departement be l'Aude.

Er ift am 28. Januar 1817 geboren, jungfter Cohn bes in Carcaffone perfforbenen Schul-Directors Vierre Bernard, will gu Montpellier Medicin ftubirt, fpater 4 Jahre ale Militairargt auf ber Corvette Fortune gebient, ben Dienft fobann freiwillig aufgegeben und als Publicift bis 1848 an verschiedenen Zeitungen ju Caftres und Perpignan gearbeitet, in Toulonse Borlesungen über Geschichte ber National Defonomie gehalten und mit einem gewiffen Creep in Barcellona Studien über bas Stottern und beffen Beilung gemacht haben. Er führt in Frankreich, Belgien und Deutschland ein vagabondirendes leben ale Argt fur Stotternde, wobei er vielfach Charlatanerie treibt. Man hat aber bemerkt, bag er nebenbet auch ale Emiffair fur focialiftifche, namentlich communistische Zwecke wirft. Er murbe beshalb im Rovember 1850 aus Belgien ausgewiesen. Er hielt fich barauf einige Tage in Coln auf und entging durch schleunige Abreise der Ausweisung. Bis Februar 1853 war er bann in Hamburg, bis Mai in Bremen, bis Juni in Hannover, bis Juli in Magdeburg, bis Muguft in Leipzig und fam bann nach Dreeben. In allen biefen Stadten bebiente er fich bes Mushangefcilbes ber Beilung Stammelnber, pries fein Berfahren in vielen Beitungen an, führte auch einen 17 jahrigen Anaben bei fich, ber balb bie Rolle eines Stammelnben, balb eines Bebeilten fpielte. Rachbem er im October 1853 auf einige Tage nach Breslau gemefen, erlangte er am 15. October von ber frangofischen Gesandtichaft gu Dreeben einen neuen, auf 1 Jahr gultigen Pag, ließ ibn gleich barauf über Magbeburg und Samburg nach Ropenhagen vifiren und fehrte erft am 12. Februar 1854 nach Dreeden gurud. Ale burch vorsichtige Erfundigungen bas Dbige in Dreeben über ihn ermittelt war, fdritt man im April 1854 ju einer Saussuchung. Die babei gefundenen gablreichen Briefe bestätigten, daß Bernard mit eraltirten Unbangern ber focial-bemofratischen Parthei in vertrautem Briefwechsel fieht, und erregten fogar bringenden Berbacht, bag er als Emissair für bie Marr-Engelssche Partei bes Communistenbundes (Theil I. Seite 103 — 133) gewurft haben möge. In Kolge bessen wurde Bernard aus dem Königreiche Sachsen ausgewiesen, sein Paß über Frankfurt a. M. und Coln nach Paris visirt und reisete er am 5. Mai 1854 von Oresben ab. Selbstverständlich

wird er nicht nach Frankreich gegangen fein.

Muf den meiften feiner Reifen begleitete ihn Louife Martin, Battin bes Notare Monniot, welche, wie fo viele andere Frauen, im Jahre 1848 vom Beitschwindel ergriffen wurde. Gie ließ, um ihrem Buhalter Bernard in die Berbannung zu folgen, Rinder und Gatten im Stich, nachbem fie Letterem Alles, was ihr gu Sanben fam, mit fortgenommen batte. Ilm fich vor ben nachforschungen ihres Gatten, ber ihr Alles verziehen haben murbe, wenn fie gu ibm gurudgefehrt mare, gu verbergen, wechfelte Frau Monniot jeden Augenblick ihren Ramen und hat namentlich folgende Ramen geführt: Madame Martin, Bittme Fraity, Bittme Gamard, Madame Benry, Mademoifelle Daubigny; legitimirt war fie gulest durch einen Daß d. d. frangofisches Beneral-Confulat zu London ben 26. October 1853, gultig auf 1 Jahr und lautend auf ben Ramen Mathilbe Louife D'Aubiguy Bernard, geborene Delechoum (de la Chaum), welchen Pag fie am 31. Marg 1854 in Dreeben nach Paris vifiren ließ. - Bernard erfcheint hiernach ale eine bodft gefährliche Perfonlichfeit.

Personal Beschreibung des Bernard. Alter: 37 Jabre (den 28. Januar 1817 geboren). Größe: mittellang, 74 Joll sächs. Maaß. Haare dunkelblond, starf melirt, lang, im Nacken hängend und nach der linken Seite gescheitelt. Stirn: hoch, frei. Augenbrauen: blond, hoch geschweist. Augen: blaugran, lebhafter Blick. Nase: lang, gebogen (Nömernase). Mund: mittel. Bart: dunkelbsond, Schnurr und Kinnbart (henri-quatre). Jähne: gut. Kinn: stark. Gesicht: länglich, gesund. Gestalt: medr hager als beseibt. Spracke: langsam, gut accentuirt, des Deutschen ziemlich mächtig. Besondere Kennzeichen: etwas gebeugte Haltung, lebhafte Gesticulation im geselligen Versehr und gewandtes Benehmen. Besseldung.

anspruchelos, fast berabgetommen.

53. Bernard, Martin, aus Franfreich, war laut Theil I. Geite 7 und 8 im Jahre 1839 einer ber hauptfuhrer ber fran-

göfifden Communiften.

54. Berner, Buchbinder, aus R. R., erhielt laut Theil 1. Seite 40 von bem unter Rr. 38. vorfommenben Schneiber Bed

Aufträge nach Ronigsberg.

55. Bernigau, in Theil I. Seite 67 irrig Beringer genannt, war nach biefer Stelle im Jahre 1848 in Coln einer ber Agenten bes Dr. Beder, namentlich Mitleiter ber großen Bolfsversammlung auf bem Frankenplage von Coln am 13 November 1848.

56. Bernner findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

heres Theil I. Geite 163 und 164.

57. Berthold, Otto, Sandlungebiener, aus Geppen, preug. Rreifes Sternberg, Regierungebegirks Frankfurt a. D., 25 Jahre alt,

biente im 20ften preugifchen Infanterie-Regiment 1849 mabrend bes Kelbzuge in Baben, befertirte aber in Freiburg im Breisgau, mar später in England, hielt fich 1850 und Anfange 1851 beimlich bei bem unter Rr. 367. vorkommenden Lemme in hamburg auf, unterhielt bon bort aus Correspondeng mit Schapper, fchrieb namentlich an benfelben einen Brief d. d. Samburg ben 14. Januar 1851. 3m Februar 1851 beftahl er bie Labentaffe bes Lemme und machte fic aus bem Ctaube, tauchte fpater als politischer Flüchtling in Strafburg auf, murbe bort verhaftet und nach Rantes internirt. Er nennt fich auch Dtto Berenb.

58. Bezardin, Madame, No. 3. Impasse des Cendrier Boulevard de Capucines à Paris, ift bie Aufschrift eines in Maing im September 1851 bei Reininger gefundenen Couverts mit einlie-

genbem Briefe, angeblich fur Scherger.

59. Bieding, Beinrich Anton Lubwig, Schreinergefell, aus Bolfmarfen in Rurheffen, murbe am 3. October 1851 wegen Theilnahme an einem, communistische Tenbengen verfolgenben Arbeiter-Bereine von Biesbaden ausgewiesen und über die Landesgrenze geschafft.

60. Biermann, hermann hieronymus, Cigarrenmacher ju Bremen, 34 Jahre alt, ift in ber Tobtenbunds-Untersuchung burch Erfenntnig vom 11. October 1853 ju 8 Monat Buchthaus verur-

theilt worben.

61. Bindhammer, Ludwig hermann, Cigarrenmacher, aus Bremen, hat Frau und 4 Rinder, icon mehrfach wegen Diebstahls Strafe erlitten. Er ift als Theilnehmer bes Bremer Tobtenbundes

(Theil I. Seite 168-174) gu' 10 Monat Buchthans verurtheilt. 62. Bistn, E., Golbidmiebegefell in Berlin, ift laut Theil I. Seite 145 und 306 bei ben Arbeiter-Bewegungen bebeutenb hervorgetreten und war namentlich Deputirter auf bem Leipziger Congreffe vom Februar 1850, wo muthmaflich auch erhebliche communistische Berhandlungen ftattfanben. Er ift nach Amerita gegangen.

63. Blabut finbet fich in ber in Paris am 3. Ceptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Da-

beres Theil I. Geite 163 und 164.

64. Blanc, Louis, aus Franfreich, tommt Theil 1. Geite 277 und 278 als mit ben beutschen Communiften ju London in Berbinbung ftebenb vor.

65. Bland, hauptmann, tommt Theil I. Seite 38 und 39 als eine communistische Abresse vor.

- 66. Blanqui, Ab., aus Franfreich, tommt Theil I. Geite 7 und 265 ale einer ber Sauptführer ber frangofischen Communiften vor, und fpielte ber Blanquifche Trinffpruch (Theil I. Geite 133 u. 278) auch im Colner Prozeffe eine nicht unbedeutende Rolle. Diefer Trintfpruch ift batirt aus bem Gefangniffe von Belle-Jole ben 10. Februar 1851.
- 67. Blech, Guftav herrmann, Theil I. Geite 37 vortommenb, Tifchlermeifter in Thorn, bort 1820 geboren, mar 4 Jahre lang in Paris, icheint bafelbft in ben Communistenbund aufgenommen gu fein und mit Mentel und Beck verbächtigen Berkehr gehabt zu haben.

68. Blentner, Theobor, Buchbindermeifter aus Emmenbingen im Grofherzogthum Baben, 26 Jahre alt. Gein Treiben ift in

Theil I. Geite 306 naber enthalten.

69. **Blog**, Rudolph Euno, Graveur, fam im October 1847 nach Brüffel, reisete im Januar 1850 unter ber Angabe, daß er nach Paris gehe, weiter. Er kommt in der bei Steingens (Nr. 648.) gesundenen Correspondenz als mit toh und Steingens in Berbindung stehend vor, so daß sich vermuthen läßt, daß Bloß auch in

communiftifcher Beziehung betheiligt ober behülflich ift.

70. Bobgin, Friedrich Beinrich Carl, Uhrmachergebulfe aus Schwerin, geboren 1826. 3m Jahre 1847 war er Mitglied eines von v. Bornflebt und Marx gegründeten bemofratischen (communiftifden) Clube in Bruffel und peröffentlichte bamale in bem Blatte bes bemofratischen Clubs einen langen, revolutiongiren Artifel mit ber lleberschrift: "Aufruf an das bentsche Bolt". 3m Jahre 1848 hat er das subliche Deutschland mahrend ber bortigen Erhebungen bereift, namentlich war er 1849 unter bem Namen "Freberid" in der Pfalz und Baben bei ben Aufstanden wefentlich thatig und ber Rampfgenoffe bes an feiner Seite gefallenen Schlöffel jun. Nachher hat berfelbe fich aufcheinend als politischer Emiffar umbergetrieben, tam am 5. Januar 1850 wieder nach Berlin und foll hier im intimften Berfehr mit Stredfuß und Denn geftanben, namentlich auch für die bemofratische Zeitung die frangofischen Uebersetungen beforgt haben. Darauf wurde er am 28. Januar 1850 mittelft Reiseroute von Berlin in feine Beimath gewiesen, leiftete indeg biefer Beifung feine Folge, fonbern ließ fein nach Schwerin geschicktes Banberbuch und Papiere im Stich und fette feine Banberung, auf ber er auch in Paris und London war, fort, bis es gelang, ibn am am 25. Geptember 1851 in bem Tombarbifchen Grengorte Magento ju verhaften. Bei biefer Belegenheit fanben fich unter feinen Gachen neben einer großen Ungabl ber 1851 emittirten Loofe ber europäischen Demofratie und Proclamationen zc. vier Paffe auf frembe Ramen, nämlich: 1. Francesco Bertinari, 2. Nicolaus heimbed, Burger von Samburg, 3. Maximilian Pobladi und 4. Carl Deper. Ueber bas Refultat ber zu jener Zeit im Defterreichischen gegen Bobgin ftattgehabten Untersuchung liegt nur vor, bag er am 31. Marg 1852 von Bien bei Dberberg über bie öfterreichifche Grenze geschafft, mittelft Zwangspaffes in feine Deimath gewiesen und am 2. April 1852 bafelbft eingetroffen ift. Roch ebe bier eine gegen ibn wegen Aufruhre ju führende Untersuchung eröffnet werben tonnte, entfernte er fich und wird beshalb feit bem 15. Juni 1852 vom großbergoglichen Criminal-Collegio ju Bugom ftedbrieflich verfolgt. Much megen Theilnahme bes Bobgin an communiftischen Berbindungen finden fich Rachrichten por; unter Underm fagt ber unter Rr. 441. vorfommenbe Dubefing aus, bag Bobgin 1850 (alfo zwischen feiner Ausweisung aus Berlin und Berhaftung in Dagento) einer ber Sauptführer bes fogenannten bemofratifchen Bereins in London mar.

Personal-Beschreibung. Alter: 27 Jahre. Statur mittel.

Beficht rund. Augen blau. Saare bellbraun.

71. Bobel, Schneiber aus Sachfen-Beimar, Mitglied bes communistischen Arbeiter-Bereins in London, war bei der Aufnahme des wegen communistischer Umtriebe zu hamburg bestraften Cfibaly nach

beffen Ausfage jugegen.

72. Bogewis, Johann heinrich Wilhelm, Schuhmachermeister aus hamburg, welcher mit bem unter Rr. 642. vorsommenden
Starte in genauer Berbindung ftand, wird wegen Theilnahme am hamburger Aufruhre vom 14. August 1849 unterm 8. September 1849 von der Polizeibehörde zu hamburg stedbrieflich verfolgt, hat sich muthmaßlich nach London begeben.

Personal Beschreibung. Alter: 31 Jahre. Größe: 5 Fuß 6 Boll. Statur: mittel. haare: buntelblond. Stirn: frei. Augen:

grau. Rafe: etwas gewolbt. Gefichtsfarbe: blag.

73. Boef findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste ber reunion chantante allemande, über welche Räberes Theil 1. Seite 163 und 164.

74. Bohl findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte der reunion chantante allemande, über welche Räberes

Theil I. Geite 163 und 164.

75. Bohr, richtiger Buhr, Carl August, Schneibergefell, aus Laufigt gebürtig, 25 Jahre alt, ist aus dem königlich sächsischen Militairdienste besertirt und beshalb, sowie wegen Berdachts der Falichmungerei, vom fächsischen Anstigamte Borna unterm 5. Februar 1851 steckbrieslich verfolgt. Derselbe besindet sich als Mitglied des Communistenbundes in London und schrieb von dort unterm 25. September 1851, unter Adresse des Webermeisters Sittel in Gögnig, an H. Bohr in Lausigs bei Leipzig einen Brief voll von communistischen Hoffnungen und Plänen, welcher bei Csihaly in hamburg saisiert wurde.

76. Bolz, Leonhard, Barbiergehülfe aus Albersweiler, Königereichs Baiern, ward wegen Theilnahme an einer hochverrätherischen communiftischen Verbindung zu Mainz im Herbst 1851 zur Unterstuchung gezogen, indeht durch Beschluß ber Nathstammer des großeberzoglichen Kreisgerichts bafelbst vom 14. April 1852 außer Ber-

folgung gefest.

Perfonal-Beschreibung. Alter: 23 Jahre. Größe: 63 30U großt, hessisch Maaß. Statur: mittel. Haare: buntelbraun. Stirn: hoch. Augenbrauen: buntelbraun. Augen: grau. Nase: bick. Mund: gewöhnlich. Lippen: frisch. Jähne: gut. Bart: fart (abrasirt). Kinn:

oval. Gefichtefarbe: gefund.

77. Born, Stephan Simon, Schriftseher aus Liffa, Kreises Fraustabt, in Preußen. Er ist der Sohn eines Masters Meyer Buttermilch, hat noch 4 Brüder und mit diesen, unter Genehmigung der königlich preußischen Regierung, den Namen Vorn angenommen. Im Februar 1848 arbeitete er, nachdem er sich vorher in Brüstel aufgehalten hatte, in Paris. Dann begab er sich nach Berlin, wo er die demotratische Zeitschrift: "das Bolt", Organ des Central-Comités sir Arbeiter, herausgab und auf den Arbeiter-Congressen wom Juni und August 1848 resp. als Abgeordneter des Eentral-Comités und Präsident sigurirte. 1849 betheiligte er sich beim

Dresbener Mai-Aufstande und leitete namentlich als Dber-Commandant ben Rudzug ber Infurgenten über Freiberg und 3widau, flüchtete barauf nach Böhmen und bann in die Pfalz, um an ber bortigen Revolution Theil zu nehmen, mußte fich aber wegen Rrantheit nach Stragburg begeben und bort ine Spital aufnehmen laffen. Nach feiner Genefung begab er fich nach Freiburg in ber Schweiz und errichtete in Murten eine Buchdruderei, welche er nach zwei Jahren aufgeben mußte. Darauf ging er nach Burich und trat gunächst als Geger in ber Buchbruckerei von Rigling in Arbeit. Geit 14. Dezember 1852 ift er bafelbit als Buchbalter und beliberirender Beifiger im focialiftischen Confum-Bereine mit einem Gebalte von 1400 France angestellt und seit Neujahr 1853 noch Mitarbeiter am Treichler'ichen Bolfeblatte geworben. Begen feiner Betheiligung am Dreebener Dai-Aufstande wird Born von der Ctadt-Polizei-Deputation zu Dresben feit 17. Mai 1849 steckbrieflich verfolgt. lleber feine communiftischen Berbindungen findet fich Raberes Theil I. Seite 10, 39 und 145.

78. von Vornstedt war nach einem Schreiben aus Bruffel vom 29. November 1851 schon vor Marz 1848 Stiffer bes communiftischen Elubs zu Bruffel, reiste im Marz 1848 von Bruffel ab. Rähere Personalien und Nachrichten über seinen fratern Verbleib kebten.

79. Boschert findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte der reunion chantante allemande, über welche

Raberes Theil I. Geite 163 und 164.

80. Brandes, Ernft Gottlieb, Tischler zu histosheim, in Theil I. Seite 10 vorkommend, wurde durch Erkenntnis vom 23. Juni 1841 zu 3 Jahren Zuchthaus ersten Grades verurtheilt, welche Strafe er in der Strafanstalt zu Celle bis 11. August 1844 verbüßt hat. Nachher wohnte er still für sich in hildesheim.

Personal Beschreibung. Alter: 42 Jahre. Größe: 5 Fuß 11 3oll. Haare: dunkelblond. Augen: blaugrau. Rase: stumps. 81. Brandus, Kausmann aus Magdeburg, siebe Mielde.

82. Brasbolz, heinrich Georg Friedrich, aus Schleswig, Bürger und Schneidermeister in Neustadt, kam in hamburg wegen Beförderung österreichischer Deserteure in haft, wurde im Mai 1852 zu 9 Monat Besänzniß verurtheilt und nach deren Berdüstung auf den Transport nach Neustadt gegeben, wo er wegen Betheiligung an einer geheimen communistischen Berbindung zur Untersuchung gezogen wurde; in letzterer Beziehung stand er namentlich mit Londoner Kluchtlingen in Berbindung; das Resultat dieser Untersuchung liegt nicht vor. Derselbe ist 43 Jahre alt.

83. Braune, &., in Theil I. Seite 124 im Starfefden Briefe vorfommend, foll mahrscheinlich Bruhn fein, und fieht beffen Ber-

bindung mit ber Londoner Fraction fest.

84. Brehmer, Germann, früher Stubent in Breslau, ift laut Theil I. Seite 307 communistifcher Berbindungen bringend verbachtig.

85. Brenner, Daniel, hat Inhalts eines bei ber Bittwe Dieg gu Wiesbaben, Mutter bes Oswald Dieg, gefundenen Briefes Des Letteren biefem Brief und Gelb von jener aus Biesbaben überbracht, 86. Breffer, hermann, Cigarrenmacher zu Bremen, 42 Jahre alt, wurde in ber Tobtenbunds-Untersuchung vom Eriminalgerichte zu Bremen burch Ertenntniß vom 11. October 1853 in erster Inftan zu 8 Monat Zuchthaus verurtheilt.

87. Breuer, Mitglied bes Communistenbundes, ift laut Sigungs-Protocolles des Kreises Paris vom 20. Mai 1851 in der Sigung

biefes Tages anwefend gewefen.

88. Brenmann, Auguft, aus R. R., foll gegen Ende October 1851 als Emiffair von London nach Samburg gegangen fein.

89. Brodmann findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes Theil I. Geite 163 und 164.

90. Bruning, Johann Jacob Ludwig, Zuckerbäckergesell aus heibe, wurde in Folge ber bei Esikaly in Hamburg gesundenen Correspondenz am 3. October 1851 daselbst wegen Theilnahme am Communistenbunde in Untersuchungshaft genommen, und laut Erkenntnises vom 8. April 1852 unter Anrechung des erlittenen Arrests als Strafe mit Ausweisung aus Hamburg bestraft. Er war 1851 Schriftsübrer des Hamburger Arbeiter-Vildungsvereins, früher in schleswig-holsteinschen Militairdiensten und in schriftlichem Verkehre mit Communisten in London; namentlich sand man einen Brief an ihn bei Csibaly vor, den ein Kürschnergesell Salomon Fränkel in London über Vundekangelegenheiten geschrieben hatte.

91. Bruggemann, Name eines in ber Sigung bes Kreifes Paris vom 2. Marg 1851 laut Gigungs-Protocolles von biefem

Tage in ben Communistenbund eingeführten Mitgliedes.

92. Bruhn, richtiger von Bruhn, Johann Carl Balbuin, geboren in Serzhorn, unweit Schleswig, im Jahre 1803, in Theil I. Seite 14, 16, 30, 54, 104, 105, 117, 141, 261 und 306 vorkommend, brachte bas ju Riel begonnene Studium ber Rechte nicht ju Enbe, trat im Jahre 1829 als Freiwilliger in die preußische Artillerie, mar als Unteroffizier lange Zeit in ber Festung Maing und murbe bort im Jahre 1834 megen abgelaufener Capitulation entlaffen, mar feitbem einer ber thatigften Emiffaire bes Bundes ber Beachteten, ber Gerechten und ber Deutschen, entfloh aus Deutschland, als im Sommer 1840 querft in hannover und bann in anderen Staaten bie bedfallfigen Untersuchungen eröffnet murben, ward burch Erfenntnig bes Affifengerichts zu Daing vom 10. Dezember 1841 in contumaciam jum Tobe verurtheilt und 1848 begnabigt. Bon feiner Klucht im Sahre 1840 bis zum Frühjahre 1848 hielt er fich im schweizer Canton Thurgau auf, und eine Menge nachher hervorgetretener 11mftande laffen es nicht zweifelhaft, daß er von dort aus für den Umfturg febr thatig mar und namentlich ben nachherigen Ginfall in bas Badensche mit vorbereiten half. Im April 1848 trat er mit ben übrigen Führern des Badenschen Aufstandes von der Schweiz ins Babeniche über, biente ale f. g. Dberft in ber Infurrectione-Urmee; über feine gang besondere Thatigfeit babei liegen eine Menge Thatfachen vor, und trat er, nachbem bie Aufständischen am 24. April 1848 gulett vor Freiburg geschlagen waren, mit nach ber Schweiz über. Im September 1848 tauchte er wieder in Frankfurt a. M. auf, nahm

an bem bortigen Aufstande vom 17. und 18. September 1848 erheblichen Untheil, verschwand aber nach Unterbrudung biefes Aufftanbes wieder, hielt fich feitbem unter falichem Ramen in Samburg auf und stand mit ben bemofratischen Arbeiter-Bereinen in Samburg und Umgegend in fo enger Berbindung, bag er Bollmachten berfelben erlangte. Außerbem unterhielt er von Samburg aus bie engften Berbindungen mit bem befannten Johann Philipp Beder, geboren in Frankenthal im Jahre 1809, welcher bis 1838 in Frankenthal Burftenmacherei und Weinwirthichaft betrieb, bann nach Biel in ber Schweig überfiebelte, bort 1841 bas ichweiger Burgerrrecht erlangte und mit einer zum Rampfe fur Die Wiebergeburt Deutschlands errichteten, militairisch organisirten beutschen Legion im April 1848 mit ins Babeniche rudte. Namentlich trieb Beder ben Brubn an, in hamburg und Umgegend recht viel von bem unter bem Ramen ber beutschen Republik angefertigten Papiergelbe, de dato Biel ben 1. November 1848, abzufegen. Am 24. Dai 1849 fam Brubn, als er nach Subdeutschland reisen wollte, zugleich mit Schramm in Sannover zur Saft. Anger den Papieren über bie fcon gebachten Berbindungen in Samburg und nach ber Schweiz bin, fanden fich bei ihm Empfehlungefdreiben fur Brubn vom befannten Communiftenführer Dr. Carl Marx aus Trier, batirt aus Samburg ben 6. Mai 1849 und gerichtet an ben Stubenten Brebmer in Bredlau, an Müller-Tellering, geboren in Coblenz, wohnhaft in Coln, bamale fich in Breslau aufhaltend, und an ben Dr. Stifft in Bien, fo wie eine Menge Abreffen, welche weitverzweigte Berbindungen burch gang Deutschland annehmen liegen. Außerdem murbe angegeben, daß er mahrend feines Aufenthalts in hamburg mit Weitling in Berbindung gestanden habe, doch ließ sich das Nähere darüber bisher nicht feststellen. Nachdem damals, wo man über ben Communiftenbund und Grutli-Berein noch nichts Raberes mußte, Die Berfuche gescheitert waren, burch die vorgefundenen Papiere nabere Anhaltspuntte zu erhalten, und nachbem ein Auslieferungs-Antrag vom Badenschen ber nicht zu erlangen war, weil ber bekannte Abvocat Guftav v. Struve aus Mannheim am 2. Juli 1849 mahrend bes zweiten babenichen Aufstandes alle freiburger Acten über ben erften Aufftand verbrannt hatte, wurde Bruhn im Sannoverichen wegen Bagabondirens bestraft, und für ben Bieberbetretungsfall bebrobt, bann am 5. Geptember 1849 an bas peinliche Berboramt ju Frantfurt a. M. ausgeliefert, wo man ihn am 15. Dezember 1849 gegen eibliche Caution, fich jederzeit zu ftellen und bas Gericht fortbauernd über feinen Aufenthalt in Renntniß zu erhalten, entließ. Bruhn brach bald barauf biefen Gib, indem er feinen Aufenthaltsort verschwieg, und ergiebt die gedachte Unsprache vom Juni 1850, welche gefährliche Wirfiamteit er ftatt beffen gleich barauf wieder entwickelte. Rachber hat er fich oft beimlich in Samburg aufgehalten; gewöhnlich foll er im holsteinschen sich befinden, wo die Beborben aber keinen Anlag zur Untersuchung gegen ihn zu haben glauben, wohl aber geneigt scheinen, ihn einzuziehen und auszuliefern, wenn man anderswo ibn in Saft und Untersuchung nehmen will.

Personal-Beschreibung. Alter: 51 Jahre. Religion: evangelisch. Größe: 5 Kuß 10½ Zoll hannoverisches Maaß. Statur: mittlere. Haare: braun. Stirn: frei. Augenbrauen: blond. Augen: btau. Rase: spitz. Daurd: giemlich breit. Zähne: gut. Bart: rötzlicher Schnurr- und Kinnbart. Kinn: breit. Gesicht: oval. Gesichtsarbe: gelblich, gesund. Spricht deutsch und französisch. Besondere Kennzeichen: a) auf dem Zeigesinger der linken Hand eine Narbe, ½ Zoll lang; b) am linken Knie 2 kleine runde Narben; c) am rechten Fußgelenke eine Narbe, ¼ Zoll lang.

93. Brund findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

94. Bucher, Abelbert Bruno, Buchhandlungs-Commis aus Cössin. Er ist Sohn eines Prosessors und ber Bruder bes bekannten, im Steuerverweigerungs-Prozesse verurtheisten und bemgemäß flüchtig gewordenen preuß. Utgevordneten Affessors Bucher. Im November 1851 ward er in Franksurt a. M., wo er damals conditionirte, wegen Berdachts der Begunstigung revolutionairer Bestrebungen, besonders in Anlaß eines von ihm herrührenden bei Mäurer gesundennen Briefes verhaftet und von dort an das königlich preußische Kreisgericht zu Görliß zur Untersuchung abgeliefert, von diesem aber am 17. Februar 1852 freigesprochen, worauf er sich die Ansang April 1833 anderweit in Franksurt a. M. aushielt, dann aber nach Condon ging. Bon dort kehrte er Ansang Juni 1853 über Hamburg nach Deutschland zurück, ward aber am Iten ejusdem von dem Polizeiamte zu Leipzig aus Sachsen ausgewiesen.

Personal Beschreibung. Alter: 27 Jahre. Statur: mittel. Saare: blond. Stirn: frei, rund. Augen: blaugrau. Rase und

Mund: gewöhnlich. Rinn: rund. Geficht; oval, gefund.

95. Bucher, Abolph Lothar, aus Stolpe, flüchtig in London, früher Affestor an einem preußischen Oberlandesgerichte und Mitglied der außersen Linken der preußischen National-Versammlung, wurde im Steuerverweigerungs Prozeß seines Dienstes entsetzt und zu 15monatlicher Festungstrafe verurtheilt. Er ist der londoner Correspondent der berliner Nationalzeitung und fortwährend in Briefwechsel mit den demokratischen Notadistäten, namentlich geht dies aus einem Briefe an ihn vom 24. September 1851 hervor, als dessen Autor der Dr. med. Kleefeld in Görlig ermittelt ist.

96. Buchmann, August, Schneibergefell aus Goslar, 25 Jahre alt, in Theil I. Seite 101 vorkommend, Sohn bes zur Zeit noch in Goslar in gutem Aufe lebenden Schneibermeisters Carl Buchmann, ift in Goslar erzogen, constrmirt und, nachdem er seine Lehrzeit beendet, am 8. September 1850 nach Braunschweig gemandert, woselbst er Michaelis 1850 Mitglied des Arbeiter-Vereins geworden ist. Als man am 10. September 1851 in Braunschweig gegen den Schneibergesellen Stabler wegen Theilnahme und besonderer Thätigkeit am Communistenbunde einschritt, wurde auch Buchmann dieserhalb verdächtig, weil seine Abresse an bei Bundesbehörde zu Paris von Stabster zur Correspondenz bezeichnet war, welcher Verdacht sich noch daburch verstärfte, daß bei einer Bistation ein Vrief seines ältern

Brubers Fris d. d. hamburg ben 12. Juli 1851 sich vorsand, in welchem namentlich auch die geheimen Clubs (b. h. die Gemeinben bes Communistendundes) und eine Mittheilung darüber von August Buchmann erwähnt sind. Letterer wurde deshald am 11. September 1851 in Braunschweig zur haft und Untersuchung gezogen, indeß wurde das Verfahren wieder ihn eingestellt, er unter dem 23. Februar 1852 der haft entlassen und nach Hossar ver dem 1852 bei feinem Bater arbeitete und dann nach hamburg riffren ließ. Jusolge Zeitungsnachrichten nahm die Behörde zu Hamburg am 29. April 1852 Veranlassung, beide Prüder zu verhäften und einer Visitation zu unterziehen, indes ist über den weitern Verlauf der Sache die siest nichts bekannt geworden.

97. Bühring, Carl Johann, Tischlergeselle, evangelisch, in Gulfrow geboren am 31. Dezember 1820, Sohn bes Messerschiedemiedemeisters Carl Christian Bühring, in Theil 1. Sectie 36, 41 und 43 vorsommend, war erst Schissjunge, wurde Tischler, wanderte durch Messend und fam 1843 in Berlin an, wo er in den Communistendund aufgenommen wurde. Er war ein seinsteigen Arbeiter, lebte seinen mäcktigen Drang zur wissenschaftlichen Ausbisoung, der ihn beim Mangel gründlicher wissenschaftlicher Kenntnisse zum Communistenung gesührt bat. Berdaste im Jahre 1847 in der Untersuchungssache wider Wentel, Acta des Criminal-Gerickts zu Berlin M. 3—47, bestraft durch das Erkenntniss vom 14. Juni 1847 wegen strafbarer Gesellenverdindung und wissentlicher Berbreitung verbotener Schriften mit Anrechnung des Untersuchungs-Arrestes.

Perfonal-Beschreibung. Größe: 5 Fuß, 6 Boll preußisches Maag. Saare: blond. Bart. Spricht ben medlenburger Dialett, ift

febr furglichtig und trägt eine Brille.

98. Bunden, Christian, ans Kiel, in Theil I. Seite 108 vorkommend. Er ist der alteste Sohn des Antiquars und Buchhänders Bünsow in Kiel, übernahm im Jahre 1841 das Geschäft seines Baters, mußte dasselbe jedoch schon 1846 aufgeben und verkaufte das Haus an den Buchhändler Naek. Im Marz 1848 wurde er als Rechnungskührer bei einem schleswig-bolsteinschen Lägercorps augestellt. Nach der Auflösung der schleswig-bolsteinschen Urmee hat er sich im Februar oder März 1851 als Wirth in Eimsbüttel, Polizeiamts Altona, nahe dei Handwurg, etablirt. Seine Birthschaft war unter dem Namen, "Storchneit" besondert von den Demokraten frequentirt. Es war solche auch der Schupfwinkel des wegen staatsverrätherischer Unternehmungen versolgten Georg Wilhelm Willrich aus lletzen, in welchen dersche am 10. April 1853 Abends ermittelt und verbaftet wurde.

99. Burgers, Johann Heinrich Georg, Litterat aus Ebln, unverheirathet, in Theil I. Seite 38, 39, 54, 68, 71, 103, 105, 109, 110, 112, 114, 118, 119, 120 und 143 vortommend, ift der Sohn eines daselbst verstorbenen Buchbindermeisters. Ein Bruder von ihm ift 1849 im dreedener Mai-Auffande gefallen. Im Jahre 1838 bezog er die Universität Bonn und studirte hier die 1841 Philosogie, worauf er dann im Jahre 1842 seiner Militairpsticht genügte. Später

Ų

hat er feine Studien für fich fortgefest, Die Philologie aufgegeben, ftatt beffen fich mit Philosophie beschäftigt, guleft bie politifchen Biffen-ichaften, besondere National-Defonomie studirt und nebenbei Privat-Unterricht ertheilt. Darüber, wo er fich bis zum Jahre 1848 aufgehalten, liegt nichts weiter vor, ale bag bei einer Sansfuchung beim Schneider Bed in Magdeburg fich laut Theil I. Geite 38 im Degember 1846 im Bedichen Banderbuche unter anderen Abreffen Die Plotiz fand: "Mrs. Buergers à Bruxelle Plaine St. Gudule", über beren Bedeutung Bed ausfagt, er habe Burgere, welchen er in Paris fennen gelernt, auf feiner Rudreife in Die Beimath befuchen wollen und fich beshalb beffen Abreffe angemerkt. Burgere bat fich über biefe Berhaltniffe nicht naber ausgelaffen, boch geht baraus fein Aufenthalt und Berfehr in Paris bervor, fo wie, daß er gut gleicher Beit mit feinem Freunde Marx in Bruffel war. 1848 betheiligte er fich eine Zeit lang an ber Redaction ber Neuen Rheinischen Zeitung, war Mitglied bes Arbeitervereins zu Coln, prafidirte am 13. Geptember 1848 ber Bolte-Berfammlung auf bem Frankenplate, wo ein Giderheitsausschuß gewählt murbe, war felbft Mitglied bicfes Sicherheitsausschuffes und wie überhanpt, fo namentlich in ben am 20. und 25. Geptember 1848 im Giferichen Lotale abgehaltenen Berfammlungen Saupt-Redner. Anfangs 1849 wurde er Sauslehrer bei ber Grann Sathfeld zu Duffelborf, fehrte im folgenden Fruhlahre nach Coln gurud und wurde Mitarbeiter ber von Beder redigirten Westbeutschen Zeitung. Im April 1850 ift er, wie er eingeraumt bat, Mitglied bes Communistenbundes geworden und nach ber in London im Schoofe bes Bundes ausgebrochenen Spaltung und barauf erfolgten Berlegung ber Bundes = Centralbeborbe nach Coln als Mitglied in die lettere eingetreten und hat in folder Eigenschaft die Correspondeng des Bundes beforgt, namentlich auch die neuen Statuten und die Ansprache vom 1. Dezember 1850 verfaßt. Um 5. ober 6. Mai 1851 hat er eine Reife im Intereffe bes Bundes angetreten, hat zunächst in Sannover mit Beder ber am 7. Mai 1851 stattgefundenen Berathung ber Demofratenhäupter Nordbeutschlands beigewohnt und ift von ba nach Samburg abgereift, wo er mit Saupt und Martens verfehrt, welchem Lettern er babei mehrere Eremplare Partheimanifeste vom Februar 1848 gegeben hat. Bon ba ift er nach Stägigem Aufenthalt nach Berlin weiter gereift, wo er Jacobi und Stredfuß getroffen und bom Dr. Beder bie Unzeige von ber in Leipzig erfolgten Berhaftung Rothjunge erhalten bat. Um 23. Mai 1851 murbe er in Dreeben verhaftet, ale er von Berlin über Breslan bort anlangte, verweigerte ben fachfifchen Beamten aufänglich jede Erklärung, legte darauf einem Polizei-beamten aus Berlin umständliche Geständnisse ab und wurde dann nach Coln transportirt, baselbst am 12. Dai 1852 wegen bochverrätherischen Complotte unter Unflage gestellt und von ben Beschworenen am 12. November 1852 zu Gjähriger Festungestrafe verurtbeilt.

Personal-Beschreibung. Alter: 31 Jahre. Größe: 5 Fuß 73 Boll preußisches Maaß. Haare: braun. Stirn: frei. Augen: braun. Nase und Mund: gewöhnlich. Kinn: oval. 100. Buffo, Johann Baptift, Raufmann aus Baben, ift unter benjenigen Personen aus Baben aufgeführt, welche nach einer verigeitlichen Mittheilung einer Betheiligung am Communiftenbunde entfernt verdächtig find.

101. Bubß findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ma-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

102. Bundt. Der Name findet fich laut Theil I. Seite 76 unter Berichten der Gemeinde des Communistenbundes zu Chaur-de-Fonds an die Centralbehörde zu London vom 28. Februar und 16. Juni 1851.

103. Bunfart findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, worüber

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

104. Burghardt, Carl Gigismund, Beber aus Langenbielau, preußischen Kreifes Reichenbach in Schlesien, verheirathet, ohne Bermogen. Er war betheiligt bei benjenigen ichlefischen Aufftanden, welche in Theil I. Geite 33 - 35, 263, 306 und 307 in ihrer communiftifden Bedeutung naber vortommen, und ward burch Erfenntnig bes Criminal-Senats des Oberlandesgerichts zu Breslan vom 31. Auguft 1844 beshalb zu 9 jahriger Festungestrafe und Cocardenverluft ac. verurtheilt, von welcher Strafe Burgbardt nach feiner Ungabe 4 Jahre verbufte, Die übrigen 5 Jahre aber im Bege ber Bnabe erlaffen erhalten hat. Ferner ift er unterm 6. April 1850 vom Rreisgericht zu Reichenbach wegen Wiberseplichkeit gegen Abgeordnete ber Dbrigfeit zu 2monatlicher Gefängnifftrafe verurtheilt, welche Strafe er verbugt bat; wegen muthwilliger Beschäbigung fremden Eigenthums ift er burch Erkenntniß zweiter Instang bes königlichen Dber-Appellationegerichts zu Breslau vom 16. Juli 1851 zu 2tagigem Befängniß verurtheilt, bat ebenfalls biefe Strafe verbuft. 21m 19. Dezember 1851 marb er vom koniglichen Kreisgerichte zu Reidenbach wegen thätlicher Wiberfetlichkeit zu 2monatlicher Gefangnifftrafe und wegen Erregung eines rubeftorenden garme burch Erfenntnig bes fonigl. Rreisgerichts zu Reichenbach vom 16. Januar 1852 ju 2tägigem Befängnig verurtheilt; lettere beiben Strafen find an ihm vollzogen worden. 2m 27. September 1853 ward er in Greene im Brannichweigichen verhaftet, weil er fich gegen einen, bie Eisenbahnarbeiter beaufsichtigenden braunschweigschen Landjager vergriffen bat, wofür er eine Amonatliche Befangnifftrafe in ber Lanbeeftrafanstalt zu Braunschweig verbußt bat.

Perfonal Beschreibung. Alter 34 Jahre, Größe 5 Auß-4 Joll preuß. Maaß, Statur mittler, haare röhlich-blond, Stirn frei, Augenbraumen blond, Augen blaugrau, Nase fark, Mund gewöhnlich, Bart röthlich-blond, Kinn breit, Gesicht länglich, Gesichts-

farbe gefund.

105. Bufchler findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes Theil I. Geite 163 und 164.

106. Buichmann, Johann Chriftoph, früher Cigarrenmacher zu Bremen, 21 Jahre alt, ift in ber Tobtenbunds-Untersuchung zu Bremen freigesprochen.

107. Bufchmann, Johann Chriftian, Tifchler aus Bremen, 47 Jahre alt, ift in ber Tobtenbunde-Untersuchung gu Bremen gu 8 Monat Buchtband verurtheilt.

C

108. Capp tommt in dem Sigungs-Protocolle des Communiften-Kreises Paris vom 7. Juni 1851 vor und wird daselbst als vorgefolgagenes Mitglied erwähnt.

109. Carftens, Friedr. Bilb., Schneibergefell aus Lüggau, hannov Amte Dannenberg. Unter biefem Namen und mit bem Banber-biche biefes Carftens reifte ber unter Dr. 370. vorkommenbe Legner.

110. Challier, Ludwig, Tijdler ju Bremen, 42 Jahre alt, ift in ber Lobtenbunds-Untersuchung burch Erfenntnig vom 11. Deto-

ber 1853 ju Stägiger Befangnifftrafe verurtheilt.

111. Cherval, in Theil I. Geite 81, 83, 84, 85, 88, 93, 98

und 102 vorfommend, fiebe Eramer.

112. Claffen, Robert, zu Burgen, war laut Theil I. Geite 307 auf dem in communiftischer Beziehung beachtenswerthen Leipziger

Congreffe vom Februar 1850.

113. Claus, heinrich Ludwig, Schneidergefell aus Hannover, Sohn eines bortigen Schneidermeisters, ging im Jahre 1844 nach Paris, fehrte von da 1845 nach Hannover zurud und begab sich zum weiten Male um Oftern 1846 nach Paris, wo er mit dem unter Rr. 453. vorkommenden Nette zusammen wohnte und vielfach vertehrte. Er hat auch in der Algierischen Fremden Legion gedient.

114. Collbect, & B., in Theil I. Geite 107 vortommend, ift

ibentisch mit bem unter Dr. 334. vortommenben Rollbed.

115. Cornelfen wird von Cfibaly in beffen Berhore gu Samburg vom 1. October 1851 als beffen guter Freund und Correfpon-

bent bezeichnet. Raberes über ibn liegt nicht vor.

116. Cramer hat laut Rr. 111. unter bem Ramen Cherval (vergl. Theil I. Seite 81, 83, 84, 85, 88, 93, 98 und 102) eine fehr große Thätigfeit für ben Communistenbund entwickelt. Er führt auch laut Theil I. Seite 92 und 96 ben Bundestamen Frant. Unter bem Kamen Cherval wurde er laut Theil I Seite 102 vom Affisenhose zu Paris im Kebruar 1853 zu 8 Jahr Gefängniß verurtheilt, entiprang aber balb darauf und begab sich nach London.

117. Csihaln, auch Cschalni, Michael, Damenichneidergesell

117. Csibaln, auch Cschalni, Michael, Damenschneibergesell aus der Comitatsstadt Stuhlweigenburg, in Theil I. Seite 122 und 308 vorkommend. Rachdem er in Pesth die Profession erlernt und bann auf seiner Wanderung, namentlich auch in Bremen, dann von Kastnacht 1850 bis Juni oder Juli 1851 bei verschiedenen Meistern in hamburg gearbeitet, sich dann heimlich nach tondon begeben hatte, kehrte er besaden mit tondoner communistischen Correspondenzen sur hamburg und Sachsen auf dem Dampsschien Correspondenzen sich wurde nach geschselnen Intersuchung wegen Betheiligung am Communistendunde im Krühjahr 1852 zu Imonatschem Gefängnisse verurtheilt und nach Abdusung besselben, unter Verdot der Rücksehr nach hamburg, in seine Heimash birigirt.

Perfonal-Beschreibung: Alter: 25 Jahre. Größe: 5 Auß 8 Joll hannob. Maaß. Statur: flein. Haare: röthlich. Stirn: frei. Augenbraunen: röthlich. Augen: grau. Rase und Mund: proportionirt. Bart: vöthlich. Kinn: rund und ftark behaart. Gesicht: oval.

Befichtsfarbe: gefund.

118. Cunert, Canbivat aus Liegnis, baselbit verheirathet, laut Theil I. Seite 107 unter ben Nothjungschen Noressen vorkommenb; er hat sich ber Bolftreckung eines wegen politischer Bergeben gegen ibn ergangenen Straf-Erkenntnisse burch Auswanderung nach Amerika, unter Zurücklassung seiner Ebefrau, entzogen.

## D.

119. Dahmen, Johann, Malergefell, geburtig aus Schliefe (?), 25 Jahre alt, tam mit Paffe d. d. Duffelborf ben 13. April 1850 am 20. April 1850 nach Bruffel, wohnte und arbeitete bafelbit gufammen mit Spetmann, verließ Bruffel am 19. Juni 1850 unter der Angabe, daß er nach seinem Deimathstande Preußen gurudtebre. Er tommt in der bei Steingens gefundenen Corresponden, als mit Löh und Steingens in Berbindung stehend vor, so daß auch er

ale communiftifder Beftrebungen verbachtig ericheint.

120. Daniels, Roland, Dr. med. und praftifcher Argt, geboren ju Angeleborf, wohnhaft gu Coln, verheirathet. Nachbem er burch bie Ausfage Saupte, wonach Letterer von Marx an Daniels empfoblen worden und bemfelben ben Brief von Eccarius 1. überreicht hat, und burch bei Jacobi gefundene Papiere compromittirt war, wurde er am 12. Juni 1851 in Untersuchungshaft genommen. Außerbem wurde am 26. Juli 1851 festgestellt, daß er einen Theil ber bei Saupt gefundenen, aus 6 Bruchftuden bestehenden Unfprache d. d. London Dary 1850 gefdrieben batte. Geine Abreffe fand fich laut Theil I. Geite 38 und 39 fcon 1846 in ber Mentelfcen Communisten-Untersuchung. Mentel legte barüber am 25. 3anuar 1847 folgendes nabere Geftandnif ab: "Ewerbed aab mir bei meiner Abreife von Paris Die Abreffe bes Dr. Daniels in Coln mit bem Bemerten, bag er ein besonbere tuchtiger Dann fei, mit bem ich correspondiren tonne." Auch bei Gipperich (Dr. 205.) in Strafburg fand fich ein Bettel, auf bem Daniels mit notirt fanb und nach der Ausfage bes Schuhmachers August Lehmann (Rr. 365.) ift Daniels auch auf bem Arbeiter-Congreffe gu Leipzig im Deihm in Abrede gestellt wird und nicht naber festgestellt werden fonnte. Begen feiner Beziehung gur Colner Fraction findet fich Raberes in Theil I. Geite 54, 109-112, 117-119. Er murbe im Ebiner Prozeg unter Untlage geftellt, aber freigefprochen.

Perfonal-Befdreibung. Alter: 31 Jabre. Größe: 5 Fuß 9 Jou preuß. Maaß. haare: fcwarz. Stirn: hoch. Augen: braun, Nafe u. Munt: gewöhnlich, Bart: braun, Kinn: oval. Statur: fclant.

121. Daubenmaier findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil 1. Seite 163 und 164.

122. Debe findet fich in ber in Varis am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

123. Deitere ift in ber Gigung bes Communiftenfreises Paris vom 16. Februar 1851 laut Gigunge-Protocolles ale Canbibat vor-

gefdlagen.

124. Delbec findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Daberes in Theil I. Geite 163 und 164.

125. Dettinger findet fich in ber in Paris am 3. Gevtember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Rabered in Theil I. Geite 163 und 164.

126. Dienslager. In ber Gigung bes Rreifes bes Communiftenbundes ju Paris vom 2. Marg 1851 ift berfelbe laut Gigungs-Protocolles als Bundes-Candidat angezeigt und nach fpäteren Privat-Nachrichten ift er wirklich eingetreten.

127. Dies, Dewalb, Architect aus Biesbaben, Mitalieb ber Centralbeborbe bes Communistenbundes und nach ber Trennung ber Londoner Fraction. Geine große Thatigkeit ergiebt fich laut Theil I. Seite 68, 69, 73, 78, 79, 92, 98, 128, 129, 143, 150, 270, 286. 128. Dillmann, aus R. N., wurde laut Theil I. Seite 84 im

Januar 1851 in Paris jum Deputirten für ben Londoner Commu-

niften - Congreg ermählt.

129. Dittrich, Carl Ebuard, Schuftergefell aus Dreeben. Rachbem berfelbe langere Beit in Bremen gearbeitet und fich in bortigen bemofratischen Bereinen ic. bemerflich gemacht hatte, befand er fich wegen einer in einem benachbarten oldenburgichen Orte öffentlich gehaltenen revolutionairen Rede vom 29. Juni bis 2. September 1852 in Bremen in Saft und wandte fich bann nach London. Wegen feines Berkehrs mit Reuhaus (Dr. 456.) ift er auch in communifti-

fcher Beziehung beachtenswerth.

130. Doend, S., auch b'Dend, Buchbrudereibefiger in Liegnis. Unter ben bei Nothjung am 10. Mai 1851 in Leipzig gefundenen vielen Abreffen fand fich laut Theil I. Seite 107 und 108 auch bie obige mit ber Bemertung: "Couvert Cunert". Bufolge Schreibens ber Polizei-Berwaltung zu Liegnig aus Mai 1851 maren berzeit fcon ber ic. Doend und ber Candidat Cunert feit langerer Zeit nach Amerika ausgewandert, um fich ber Bollftredung gerichtlicher Strafurtheile zu entziehen. Cunert batte feine Chefrau gurudaelaffen.

131. Dohrmann, Johann Gottfried Bilhelm, 38 Jahre alt, fruber Cigarrenmacher, jest Maurer und Nachtwächter, aus Bremen, ift in ber Tobtenbunds-Untersuchung au 8 Monat Ge-

fängniß verurtheilt worben.

132. Doll, Friedrich, Buchbinder aus Rirn, preug. Rreifes Rreugnach, Regierungebegirks Cobleng, wird laut Theil I. Geite 15 jum Bunde ber Geachteten gehört haben, fonnte indeg bamale nicht gur Untersuchung gezogen werben, weil er fich bergeit in London befand.

133. Dollinger, aus bem Burtembergichen, tommt in Theil I. Seite 87 ale Abreffat bes Bunbes-Emiffaire Dajer por.

- 134. Dorn. Es finden fich zwei Dorn in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Seite 163 und 164. 2116 bei Mübeking zwei Briefe eines Jacob Fabian in London mit Abresse Mr. Dorn, Frankfurt a. M., gefunden wurden, gab er an, daß er solche zur Besorgung erhalten habe. Es ist sestgestellt, daß ber Schuhmachergefell Jacob Kabian aus Frankfurt a. M. ein Stiefsohn bes Burgers und Schuhmachers Carl Theodor Dorn in Frankfurt a. Dt. ift und feit Ende Januar 1853 bafelbft arbeitet, früher jedoch langere Zeit in Paris, nachher in London gemesen war. Ein rechter Bruder beffelben ift ber Schneibergefell Jean Fabian aus Krantfurt a. Dt., welcher noch in Paris arbeitet. Beibe Bruber Kabian werden nach ihrem Stiefvater im gewöhnlichen Leben Dorn genannt und wird ber lettgebachte Kabian ber eine ber zwei obigen Dorn fein. Gin Stiefbruder beffelben ift ber Lactirergefell Bilhelm Dorn aus Frankfurt a. D., welcher gegenwartig in Lyon arbeitet, im Frubjahr 1851 einige Monate in Paris mar, alfo mabrscheinlich ber andere ber obengebachten zwei Dorn ift.
- 135. Doffe findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.
- 136. Doft. Abolph Georg Wilhelm, Schuhmachergefell aus Gabebufch, 35 Jahre alt, in Bremen in Arbeit, ift in ber Tobtenbunde-Untersuchung ju 8 Monat Buchthaus und Landesverweifung verurtheilt worben.
- 137. Dralle, Friedrich Bilbelm, Sandlungebiener, nachber Litterat, geboren in Bremen im Jahre 1820, laut Theil I. Geite 171 entfloben, weil er fürchtete, in Die Untersuchung wegen bes Bremer Tobtenbundes gu gerathen, machte fich zuerft baburch bemertbar, baß er bie Redaction eines bremer bemofratischen Localblattes, ber "Union", übernahm. Er war auch Mitarbeiter ber berüchtigten Tagesdronit, und, nachdem bie ,illnion" eingegangen mar, Dulon aber nicht mehr fur gut fand, fich Rebacteur ber Tageschronif ju nennen, gab Dralle ben namen ber, obgleich bie Dulonfche Birtfamteit für bas Blatt bie frühere blieb. Als im Dai 1851 in Bremen gegen Dulon, Dralle ic. wegen versuchten Staatsverrathe, Aufruhre ic. eingeschritten murbe, fant man bei Letterem bas Schreiben vom Comité bes aufgelöften Arbeitervereins ju Bruffel vom 1. November 1850 an die Redaction ber Tageschronik. Die Mitalieder jenes Comités, welche bas fragliche Schreiben unterschrieben haben, find obne Zweifel Mitglieder bes Communistenbundes. Rach ber obgebachten Flucht wird er feit 6. August 1852 vom Eriminalgerichte gu Bremen ftedbrieflich verfolgt und foll fich junachft nach Conton begeben haben.

Perfonal - Befdreibung. Alter: 33 Jahre. Statur: gefest. Größe: 5 Rug 84 Boll bremer Daag. Saare: rothlich-blond. Stirn: oval. Augenbrauen: blond. Augen: blaugrau. Rafe und Dand: gewöhnlich. Bahne: gut. Rinn: rund. Bart: rothlich-blonder Schnurr= und Rinnbart. Geficht: oval. Gefichtefarbe: gefund.

138. Drinenberg findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

139. Duchard, Schuhmachergesell in London, wohnhaft im Saufe eines gewissen hachmeister. Mubeling saat in feinem Berhore zu Biesbaben vom 8. October 1851 aus: er fei von einem Bruber bes Duchard, ber in Paris wohne, an Ersteren empsohlen und von diesem in ben sogenannten Arbeiterverein eingeführt worden.

140. Duber fommt in Theil I. Geite 83 und in ben Protocollen ber Sigung bes Communistenfreises Paris vom 17. Mai 1851

als einer ber Unmefenben por.

141. Dulon, Rubolph, Paffor zu Bremen, laut Theil I. Geite 171 im Juli 1852 aus Bremen entfloben, weil er fürchtete, in die Untersuchung wegen bes Bremer Tobtenbundes zu gerathen. Er ift im Jahre 1807 in Preugen geboren, war zuerst Prediger im Dorfe Flessau im Preugischen, von 1843 bis 1848 Prediger in Magbeburg, wurde im Sommer 1848 ale Prediger an Unferer Lieben Frauen Rirche zu Bremen gewählt. Bis zum Fruhjahr 1848 scheint er fich conservativ und orthodor dargestellt zu haben, wenigftens fprechen bafur manche Stellen ber in Rleffau von ihm berausgegebenen "Dorfpredigten"; bie letteren wurden gur Berbefferung ber Schulftelle zu Ronnebeck berausgegeben, boch ichwebt über bie wirkliche Berwendung bes Ertrages noch immer ein erhebliches Dunkel. Seit Frühjahr 1848 trat er sowohl in politischer ale religiöfer Begiebung febr im Ginne ber Umfturgpartei bervor. Gein von Bremen aus unterhaltenes Treiben fowohl in Zeitungen ale in besonderen Drudfdriften, ale auch burch Berbindungen mit ben politischen Notabilitäten in Deutschland und mit in England befindlichen Aluchtlingen, inebefondere mit bem unter Mr. 554. vorfommenden Ruge, ift befannt. Namentlich entwickelte er in ber von ibm redigirten Tageschronit eine lebhafte Thatigfeit. Am 12. October 1851 fam er beim hannoverschen Umte Sona in Saft und Criminal=Unterfuchung, mußte am 24. November 1851 zu ber icon in Bremen anbangigen Untersuchung ausgeliefert werben und wurde bort wieber auf freien Ruß gefest. Nach seiner obgebachten Flucht wird er seit 6. August 1852 vom Criminalgerichte zu Bremen freckbrieflich verfolgt. Er halt fich jest in Deu- yort auf, fteht bort an ber Spige ber von ihm gebilbeten freien Gemeinden und beschäftigt fich mit Berausgabe von Drudidriften.

Personal-Beschreibung. Alter: 46 Jahre. Statur: gesett. Größe: 6 Fuß bremer Maaß. Haare: bunkelblond. Stirn: rund. Augenbrauen: bloud. Augen: blaugrau. Nase und Mund: gewöhnlich. Kinn: rund. Bart: blond, Badenbart bunkelblond. Gesicht: rund. Gesichtsfarbe: gesund, mehr blaß. Besondere Kennzeichen: a. tiefliegende Augen, b. spricht in etwas schnarrendem Tone; e. trägt

ftete eine Brille mit runben Blafern.

142. Duftmann, Eigarrenfabrikant in Bielefeld, in Theil I. Seite 108 vorfommend, gebort nach obrigfeitlicher Mittheilung zu ben Personen, welche ber Theilnahme am Communistenbunde verbächig sind.

143. Cccarius I., 3. G., Schneibergefell aus Friedickeroba in Sachsen-Gotha. Seine ganz besondere Thatigkeit für den Communistendund geht aus Theil I. Seite 71, 74, 117, 125, 269, 270, 276, 285 und 286 hervor; nach Damburg hin betrieb er die communistischen Berbindungen durch seinen Bruder, den unter Nr. 144. vorsommenden Johann Friedrich Eccarius II. Er wich sich wohl noch in London besinden, da er unter den ersten Mitgliedern des durch Stechan Anfangs 1852 constituirten f. g. neuen Arbeiter-

Bereins genannt ift.

144. Eccarius II., Johann Friedrich, Schneidergefell aus Friedrichsroda in Sachsen-Gotha, Bruder des unter Nr. 143. vorsommenden J. G. Eccarius I., sommt in Theil I. Seite 119, 120 und 125 vor. Er war seit 1847 in hamdurg in Arbeit, kam bort im Mai 1851 wegen Berdachts der Theilnahme am Communistenbunde in Haft, weil Haupt angegeben, daß er eine von Bürgers erhaltene Unsprache des Bundes von Eccarius habe abschreiben lassen. Gegen Ende 1851 wurde ihm der erlittene Arrest als Strafe angerechnet, er von Hamburg weg- und in die heimath gewiesen, wird sich sich sich fich fatt dessen and Pondon gewandt haben, da er unter den ersten Mitgliedern des im Ansange 1852 von Stechan constituirten dortigen s. g. neuen Arbeiter-Bereins genannt ist.

145. Gd, Carl Gottlieb, Tapezirergefell aus Beblar; fiebe

Lüchow Mr. 394.

146. Ecters findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

heres in Theil I. Geite 163 und 164.

147. Eggers, T., in Theil I. Seite 83, 84, 93 und 102 vorstommend, wurde bei den Einschreitungen in Paris am 3. September 1851 wegen Berdachts der Theilnahme am Communistendunde zur Untersuchung gezogen, indes durch Erfenntnis des Affisenhofes der Seine vom 28. Februar 1852 freigesprochen. Er sindet sich auch in der zu Paris am 3. September 1851 gesundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Näheres in Theil 1. Seite 163 und 164.

148. Gichenberg findet fich in ber in Paris am 3. Geptemter 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über

welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

149. Gifen, Buchhandler in Coln, in Theil I. Seite 105 vortommend. In ben Acten bes Colner Communiften-Prozeffes finden fich noch mehrere Nachrichten, aus welchen zu entnehmen ift, daß die Angellagten und beren Anhang manche bemokratische Schriften burch biele Buchbandlung bezogen, beziebungsweise absendeten.

150. Ender, Carl Auguft, Schuhmacher, geboren ju Cunnersborf, auch bort wohnhaft. Berhaftet in ber Untersuchungsfache c. Burm wegen hochverraths; burch bas Ertenntnig vom 10. Januar

1846 freigefprochen.

Perfonal-Befchreibung. Evangelisch, 54 Jahre alt, 5 Fuß 6 Zoll groß, blond mit grauen Augen und am linken Fuß eine

trodene Flechte.

151. Enders, Schneibergesell aus Schwerin, wird ben Reininger beherbergt haben, als Letterer im Sommer 1851 längere Zeit in London war. Er soll gleich anfänglich Mitglied bes von Stechan im Jahre 1852 zu London gegründeten neuen Arbeiter-Bereins, welcher unbezweiselt communistische Tendenzen versolgt, geworben sein. Müdeking giebt in seinem Berhöre zu Hannover vom 17. October 1851 an, er habe nur gehört, Enders sei ein arger Communist und habe mit mehreren Anderen einen geheimen. Bund geschloffen.

152. Engel, Ifaac, bamals in Baiern, tommt in Theil I. Seite 307 als Deputirter bes in communiftifder Beziehung beach-

tenswerthen Leipziger Congreffes vom Februar 1850 vor.

153. Engelhardt, Johann Heinrich, Tischlergesell aus hanau, in Theil I. Seite 10 und 23 vortommend, war in Franturt a. M. wegen Theilnahme am Bunde der Geächteten in Haft und Untersuchung, gestänbigermaßen Lagermitglied und sehr thätiger Correspondent für Bundeszwecke.

154. Engelbing, Johann Conrad, Cigarrenmacher aus Bremen, 39 Jahre alt, ift in ber Tobtenbunds-Untersuchung zu 8 Monat

Buchthausstrafe verurtheilt worden.

155. Engele, Friedrich, geburtig aus Barmen, in ber preußifchen Proving Julich-Cleve-Berg, geboren 1819. Er ift ber Gobn eines wohlhabenden Kabritbefigers in Barmen, welcher jugleich in Manchefter eine Geibenmanufactur befist. Bon 1838 bis 1841 mar er ale Sandlungebiener auf einem Comtoir gu Bremen, entwidelte bort aber folde freisinnige Boen und trat fo fcroff in mehreren Beitungen berbor, daß fein Bater ihn — nachdem Friedrich Engels vom Serbst 1841 bis dabin 1842 in Berlin in ber Garde-Urtillerie feiner Militairpflicht genugt hatte — feinen Berbindungen baburch zu entziehen hoffte, baß er ihn in die Fabrit gu Danchefter verfette. In biefer Stellung und mabrend geitweiligen Aufenthalte in Paris und Bruffel fam er mit ben Rotabilitaten ber Damaligen Flüchtlinge, namentlich mit Marx, in nabere Berbindung, wurde unter bem Ginfluffe von Marr nachft biefem ber eifrigfte und thatigfte Communift, war nach ber Ausfage von Schio 1847 in Paris mit bemfelben in einer Gemeinde, ift barauf nach London gegangen und bat ale Gecretair ber bort errichteten Centralbeborbe bes Communistenbundes bie Statuten d. d. London ben 8. Dezember 1847 mit unterschrieben, ift bann nach Berlegung ber Central-Behörde mit nach Bruffel gezogen und von da nach bem von ihm mitunterzeichneten Auflösungs-Beschluffe d. d. Bruffel ben 3. Marg 1848 (Theil 1. Geite 66) nebft Marr gur Bildung einer neuen Centralbehörde nach Paris gegangen. Rach eingetretener Umneftie famen Beibe nach Coln berüber, und murbe Engele Mitarbeiter ber von Marr redigirten, im Fruhjahr 1849 wieder eingegangenen . Neuen Rheinischen Zeitung, bort megen Pregvergebene gur Unterfudung gezogen, am 7. Februar 1849 von ben Affifen freigesprochen.

Nach bem Ausbruche ber Reichsverfaffungs-Bewegungen begab er fich nach bem aufftanbischen Elberfeld, bann nach ber Pfalz und barauf nach Baben, flüchtete nach Unterbrudung bes letteren Aufftanbes über die Schweis und Franfreich nach London. Dier bat er als Comite-Mitglied die Forberungen ber communifiischen Parthei in Deutschland mit unterschrieben und arbeitete mit Darr an ber heftweise erscheinenden Fortsetzung der Neuen Rheinischen Zeitung, worin er in mehreren Artiteln feine Birtfamteit fur ben Communiftenbund bei ben oben genannten Bewegungen fund giebt. Das Einzelne feiner Thatigkeit fur ben Communiftenbund und baß er, als ber lettere am 15. September 1850 in zwei Fractionen zerfiel, mit Marx bie f. g. Colner Fraction leitete, geht aus Theil I. Seite 53, 54, 66, 69, 70, 71, 74, 243, 267—270, 276, 277 und 279 naber hervor. Er foll fich, gebrangt burch seine pecuniaire gage, in neuerer Zeit wieder seinem Bater zugewandt haben und von biefem wieber zu Mandester in ber Fabrit verwandt fein.
156. Ente, Bilhelm Beinrich Jofeph, Schneibermeifter aus

Frankfurt a. D., faut Theil I. Seite 10, 15, 16, 19, 20 und 21 wegen Theilnahme am Bunde ber Geachteten in Frankfurt a. M. in Saft und Untersuchung, geständigermaagen im Rreislager gu Paris und Mitglied eines Lagers in Frantfurt a. D., führte Die

Rriegenamen "Roth" und "Stauffacher".

157. Ethardt, Johann Ludwig Albert, Sandlungscommis, geburtig aus Berlin, 32 Jahre alt, mohnhaft in Coln, in Theil I. Seite 109 und 110, vielleicht auch Seite 108, vorkommend, warb am 21. Juli 1852 wegen Theilnahme am Communiftenbunde verhaftet und unter Untlage geftellt, von ben Befchwornen aber am 12. November 1852 freigefprochen.

158. Ertmann fteht mit auf einer bei Gipperich in Straßburg gefundenen Lifte, welche wahrscheinlich bie namen ber Ditglieber ber erften Strafburger Bundesgemeinde enthalt. Dubefing fagt am 17. Detober 1851 zu hannover aus, ein Schneibergefell Ertmann habe fich unter benjenigen Schneibergefellen befun-

ben, welche in Paris eine Affociation bilbeten.

159. Rees von Gfenbeck, Dr., in Theil I. Geite 145 als Prafibent bes Berliner Arbeitervereins vortomment, ift ber befannte frühere Professor aus Breslau, für welchen nach Zeitungenachrichten im Berbfte 1853 bie bemofratische Parthei mehrfach Unterfugungen gesammelt bat. Die Leitung ber Sammlungen und bie Empfangnahme ber Gelber beforgte ein &. Schabow in Breslau, welcher

mit Schimmelpfennig in Correspondeng fteben foll. 160. Gwerbeck, August hermann, Dr. Seine große Thatigfeit für ben Communistenbund ergiebt fich aus Theil 1. Geite 27, 31, 40, 52, 68 und 264. In bem frangofifchen Journale: "Le Republicain populaire et social. Charles Cossel, Gérant, Troyes, Imprimerie de Cordon etc." vom 15. November 1851 ift unter ber Rubrif: "Revue étrangère et allemande" ein Correspondeng - Artifel "August Bermann Ewerbed" unterschrieben, in welchem ber Gieg ber communiftischen Demofraten in Aussicht gestellt und bie beutschen Fürsten auf bas beftigfte beschimpft werben, er zugleich fich

ber intimen Freundschaft mit Daniels rühmt und anführt, daß er bie kleine Broschüre von Cabet "Das communifische Eredo 22." ins Deutsche überlett habe und daß seine Uebersehung der Reise nach Zearien reißenden Absah, das deutsch-amerikanische Journal des Communisten-Sauptlings Weitling in Deutschland Eingang sinde und fehr gut wirke.

3.

161. Faasen, Gustav, Glasergesell, aus Ansbach in Bayern, laut Theil I. Seite 309 als Correspondent des Herzog (Rr. 260.) compromittirt. Faasen hatte langere Zeit in Nürnderg in Arbeit gestanden; von ihm wollte Schulze das bei Legterem gesundene Manisest der communistischen Parthei erhalten haben, und wurde Kaasen im November 1851 in Nürnderg verbastet und wegen Theilnahme am Communistendunde in Untersuchung gezogen, indes im October 1852 durch Erfenntnis des Appellations-Gerichts für Mittelsfranken, beziehungsweise des königl. bayerschen Oberappellations-Gerichts die Untersuchung eingestellt, worauf Faasen der Deschulder des Etadt-Commissants zu Nürnderg für immer aus Nürnderg verwiesen und in seine heimach geschickt ward; der dat es seitebem geseht, beabsichtigte aber im Frühjahr 1853 nach Amerika auszuwandern. Ob dies zur Aussährung gekommen, darüber liegen her zur Zeit keine Rachrichten vor. Faasen wird als start und verschmitst characteristist.

Personal-Beschreibung. Alter: 30 Jahre. Größe: 5 Juh 10 Boile baiersches Maaß. Statur: schlant. Daare und Bart: vorh. Angen: grau und flechend. Nase: bick. Gesicht: länglich. Gesichte farbe: bleich. Besondere Zeichen: vorgebeugte Saltung des Körpers.

162. Fabian, Jean, Schneibergefell aus Frankfurt a. D. (fiebe

Dorn Mr. 134.)

163. Jabian, Jacob, Schuhmachergesell aus Frankfurt a. Dt.

(fiebe Dorn 134.)

164. Fabricius, Franz, handelsmann aus Frankfurt a. M., soll nach amtlicher Mittheilung ein thätiges Mitglied der demotratischen Parthei sein. In Folge der bei Neininger saistrete Corresponden, nach welcher Fabricius ein Freund von Schuster ift und in London war, daselbst mit Diet und Schärtner verkehrte, wurde vom peinlichen Berböramte zu Frankfurt a. M. gegen ihn wegen Berdachts der Theilnahme am Communistenbunde die Untersuchung eröffnet und am 14. September 1851 eine Haussuchung vorgenommen, wobei unter andern ein Brief Kinkels vom 30. Juni 1851 und ein Brief von Baum aus London vom Ende 1850 gesunden wurde.

165. Fabricius, Ranfmann in Braunschweig, ift laut Theil I. Seite 151 Mitglied eines Ausschuffes, welcher bie geheimen Arbeiter-

Berbindungen ju Braunschweig leitet.

166. Fang, August, Mechanifus aus Alchern, bergeit in Ettenheim, in Theil I. Geite 12 und 20 vorfommend, fand fich beim babenfchen Bezirksamte Ettenheim wegen Theilnahme am Bunde ber

Beachteten in Saft und Untersuchung, war gestandig, Mitglied im Rreislager ju Paris gewesen ju fein.

167. Rechtel findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Na-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

168. Feibel, Beinrich, Schreiber aus Biesbaben. Er mar lange Zeit Präsident und unter ihm der unbedeutendere Dachdecker Rulpp in Biesbaben Gecretair bes Arbeiter Bilbungsvereins, in welchem Feibel fich eines fehr extremen Treibens befleißigte, fo bag ber Berein wegen feiner communistischen Tendengen aufgeloft murde. Außerdem ftand er mit Stechan in ber genauften Berbinbung; bei Letterem wurden namentlich mehrere Feibeliche Danuscripte communiftifden Inhalts fur Die Stechanfche Arbeiterhalle gefunden. Muf von Sannover erfolgte Mittbeilung wurde Reibel am 26. Geptember 1851 in Saft genommen, befannte fich ohne Umichweife als Social-Demofrat und als Berfaffer ber beftigften Artitel ber Arbeiterhalle; Die bei ihm außerbem aufgefundenen Concepte von ihm gehaltener Reben enthielten birecte Aufforderung gum Aufruhr. Durch Urtheil bes Sof- und Appellations-Berichts zu Wiesbaben vom 16. Juli 1852 zu ein Jahr Correctionshausstrafe verurtbeilt, murbe er, ben man einftweilen ber Saft entlaffen hatte, im August 1851 fluchtig, nachbem er bicht vorber unter bem Ramen Richter (mabrdeinlich fein Bunbesname) an Diet nach London gefdrieben und feine Ankunft angezeigt hatte. Er wird feitbem vom bergogl. naffaniichen Criminalgerichte zu Wiesbaden ftedbrieflich verfolgt und befand fich wenigstene im Frühjahre 1853 noch in London.

169. Feife, Beinrich Chriftian, 52 Jahre alt, aus hannover, langere Zeit als Courier gwiften hannover und London gebraucht, tommt in Theil I. Geite 123, 128 und 129 por. Wegen Beforberung der Correspondeng und Belbsendung gwischen Stechan und Dies am 10. September 1851 in Coln verhaftet und nach Sannover geschafft, wurde er aus ben in Theil I. Geite 129 enthaltenen Grunden feines Dienftes entlaffen. Er ift ein politifch unbedeutenber

Menich und betreibt jest ein Geschäft als Pfandverleiher. 170. Fellmer war laut Theil I. Geite 145 Gecretair bes Berliner Arbeiter-Congreffes vom 8. August 1848, auf welchem ber Grund gu ber focial-bemofratifchen Arbeiter-Berbruberung gelegt murbe.

171. Ferdinand findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Näheres in Theil I. Geite 163 und 164.

172. Fifcher, &., unterzeichnete laut Theil I. Geite 66 ben Befclug ber Centralbeborbe bes Communiftenbunbes d. d. Bruffel ben 3. Marg 1848. Gin Fifder findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber in Theil I. Geite 163 und 164 naber gedachten reunion chantante allemande. Laut Theil I. Geite 83 nahm ein Fischer im Anfange 1851 an den Berhandlungen der Communistengemeinde zu Paris Theil. Laut Theil I. Geite 102 ftand ein Fischer wegen bes Communistenbundes ju Paris vor bem Affisenhose der Seine und wurde am 25. Februar 1852 zu 6 Monat Befängnif verurtheilt. Db alle vier, ober welche von ihnen ibentisch

find, ftebt noch babin.

173. Fittemann finbet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

174. Reurn, Carl (gewöhnlich Charles), angeblich aus Altenburg geburtig und als politischer Klüchtling ngch London gefommen. Es ift bies ein falfcher name; er beißt Rraufe und fommt als folder Dr. 345. vor.

175. Forfter, Friedrich, findet fich unter ben in Theil I. Seite 108 aufgeführten, bei Rothjung gefundenen Abreffen.

176. Fourriers, aus Franfreich, Fubrer einer frangofischen Communistenparthei, findet fich in Theil I. Geite 231 erwähnt.

177. Frankel ift laut Theil I. Geite 73, 79, 270, 280 und 286 ein fich in London aufhaltendes, hervorragendes Mitglied bes Communiftenbundes und zwar nach Trennung beffelben ber fogenannten Londoner Fraction. Geine Personalien aufzuflaren ift bieber nicht gelungen.

178. Fraling, Berner Johann Beinrich Meldior, Detonom ju Berlin, in Theil I. Geite 37 vorfommend, ftanb im verbachtigen Berfehr mit Mentel und mar gur Beit ber Mentelichen

Untersuchung 1847 verhaftet.

179. François findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Näheres in Theil 1. Seite 163 und 164. Er ift vielleicht identisch mit bemjenigen Tagelöhner Joseph François aus Bittburg, Re-gierungsbezirks Trier, 32 Jahre alt, welcher feit Juni 1849 vom Ober-Procurator zu Trier wegen Plunderung bes Landwehr . Beughaufes ju Brum verfolgt wirb.

180. Frant, in Theil I. Geite 92 und 96 vortommend, ift ber

Bunbesname bes Cherval, richtiger Cramer (Dr. 116.).

181. Freiligrath, Ferdinand, Litterat, geboren gu Detmold, in Theil I. Geite 109 vorfommend. Die politische Thatigkeit befelben ergiebt fich junachft aus feinen beiben heften Gebichte, welche in ben Jahren 1849 und 1850 unter bem Titel: "Neuere politische und fociale Bedichte" erschienen find und wegen beren er fich gegenwärtig noch in Untersuchung befindet. 1849 und 1850 war er in Coln und bort im Arbeitervereine thatig, wohnte barauf in Duffeldorf, entfloh fpater nach London. Sinfichtlich feiner Theilnahme am Communistenbunde wurde ermittelt, bag er bas fechete Bruchftud ber bei Saupt in Samburg gefundenen londoner Marg-Ansprache des Communistenbundes geschrieben und daß mabrend seines Aufenthalte in Coln in seiner Wohnung die dortige Communiftengemeinde Berfammlungen gehalten bat. Befondere charafterifirt ihn aber bas intime Berhaltniß jum Schneibergefellen Car-ftens, richtiger Legner, welcher burch Schapper im Jahre 1847 und 1848 mit ihm bekannt geworden fein will und bei welchem bie beiden hefte der obgedachten Gedichte mit der eigenhändigen Eintragung des Freiligrath gefunden wurden: "Meinem Freunde Carftens zum Andenken", welches Berhältniß später fortdauerte, wie sich ans einem Briefe von Carstens an Bolz in Mainz d. d. Con 14. August 1850 ergiebt. Freiligrath wird seit 14. August 1851 vom königl. preuß. Ober-Procurator in Göln wegen Theilnahme am hochverrätherischen Complotte steckbrieflich verfolgt und wurde wegen diese Bergehens unterm 12. Mai 1852 in contumaciam unter Anklage gestellt.

Personal-Beschreibung. Alter: 42 Jahre. Größe: 5 Fuß 7 Jou preuß. Maaß. Haare: bunkelbraun. Stirn: rund. Augen: braunlich. Nase und Mund: gewöhnlich. Bart: braun. Kinn: breit.

Beficht: oval. Statur: gefest.

182. Freitag, Auguft, aus Zerbft, war laut Theil I. Seite 307 Deputirter bes in communistischer Beziehung beachtenswerthen Leipziger Congresses vom Kebruar 1850.

183. Frige findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste ber reunion chantante allemande, über welche Rä-

heres in Theil I. Geite 163 und 164.

184. Frohlich, Carl Hermann, Buchdruckergehülse und Sispouetteur, geboren in Stralsund, wohnhaft in Berlin, in Theil I. Seite 154 vorsommend. Er wurde im Jahre 1848 wegen strasbarer Beradredung zur Einstellung der Arbeit vom Criminalgerichte zu Berlin mit 14 tägiger Gefängnisstrase belegt. Nach seiner Entalfung brachte Kröblich, welcher schon vor dem 18. März 1848 bei dem communistischen Handwerkerverein zu Berlin sich betbeiligt hatte, die Assendich nach benüberkerverein zu Berlin sich betbeiligt hatte, die Assendich nach hannverkerverein zu Berlin sich betbeiligt hatte, die Assendich nach hannverkerverein zu Berlin stellebe und wandte sich zumächt nach Hannverker wo er am 29. Juni 1849 als Abgesfandter des Berliner Bereins in der Versammlung von Buchdrucker-Gehülsen eine Rede hielt. Als Kolge seiner Wirksamsein anzusehen. Ungerdem war er Mitbegründer des Gentral-Vorstandes des Gutenbergbundes und redigirte nehst Kannegießer (Nr. 300.) das Organ des Gutenbergdundes, das unter dem Namen "Mittheilungen" in Verlin erschien.

Personal Beschreibung. Alter: etwa 38 Jahre. Größe: 6 Rug bannov. Maaß. Statur: schlant. Saare und Bart: schwarz.

Befondere Rennzeichen: tragt eine Brille.

185. Frobote, Johann Chrift., aus Bremen, 28 Jahre alt, ift im Prozes wegen bes Bremer Lobtenbundes von der Instang entbunden. Seine Mirstamkeit bei den Arbeiter-Bewegungen Bremens war eine nicht unbedeutende. Er war Prasident des Bremer Cigarrenmachervereins und stand im engsten Verkehr mit Rösing. Auch hat er Reisen ins Ausland unternommen, dei welchen er einen verdächtigen politischen Berkehr an den Tag gelegt hat. Er wurde deshalb im Mai 1852 einmal in Viberich verhaftet.

186. Fuhrke, Bilhelm Beinrich, Tischler in Gr.-Buchholz bei Sannover, Umte Langenbagen, laut Theil I. Seite 10 und 15 Mitglied bes Bundes der Geächteten, wurde laut Erkenntniffes vom 23. Juni 1841 zu 2 Jahr Arbeitshaus verurtheilt, welche er vom 13. August 1841 bis dabin 1843 in hameln verbufte. Nachher in seine heimath zuruchgekehrt, widmete er sich bort seinem Gewerbe und ift auch bei ben Bewegnngen ber Sabre 1848 und 1849 nicht beachtenswerth bervorgetreten.

Personal-Beschreibung. Alter: 46 Jahre. Größe: 6 Fuß 41 Boll. Haare: bunkelbraun. Augen: braungrau. Kinn: breit. 187. Funk, in Coln, scheint laut Theil I. Seite 67 ein Agent

bes Dr. Beder gewesen zu fein.

188. Funt, Muguft, Schreinergefell, geburtig aus bem Dorfe R. R. bei Magbeburg, laut Theil I. Geite 23 Mitglied bes Bunbes ber Deutschen, mar im Jahre 1840 in Afchersleben bieferhalb in Untersuchungshaft. Das Resultat ber bamaligen Untersuchung lieat tur Beit nicht bor.

189. Tuth findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

190. Gangloff, Carl August Richard, Schriftfeger, geboren in Leipzig im Jahre 1812, in Theil I. Geite 104, 112, 113, 132, 145 und 307 vorfommend, trieb einige Zeit ein Meubleurgeschäft, fpater eine Agentur fur Cabad und Cigarren, manbte fich gulegt wieder der Schriftsegerei zu, ift verheirathet und vermögenelos. Das Rabere über feine große Thatigfeit für bie Arbeiterbewegungen und namentlich für den Communiftenbund, über die gegen ibn berbeigeschafften Beweise und über feine Berbindungen geht aus bem auf Unordnung bes foniglich fachfischen Ministerii bes Innern gebrudten "Erfenntniß bes foniglich fachfischen Appellationsgerichte zu Leipgig in ber wider ben bafigen Schriftseger Rarl August Richard Gangloff und Benoffen, megen Borbereitung des Berbrechens bes Sochverrathe und wegen Berbachte ber Theilnahme am Communiftenbunde, von bem vereinigten Criminalamte zu Leipzig im Jahre 1851 und 52 geführten Criminal-Untersuchung. Dresben 1853. Druck ber Teubnerichen Officin" bervor. Gangloff murbe burch bas gedachte Erkenntnig vom Jahre 1852 gu 4 Jahr Arbeitehaus verurtbeilt.

191. Garnier, Joseph Beinrich, Litterat, aus Raftatt in Ba-ben, laut Theil I. Geite 12 und 13 Mitglied und Prafibent bes Bolksvereins der Deutschen zu Naris. Er bereifte schon in den Jahren 1831 und 32 als Emissair der deutschen Affociation zu Paris Deutschland und wurde wegen Theisnahme an flaatsverrätherischen

Berbindungen am 21. October 1833 ftedbrieflich verfolgt.

192. Gebert, A., laut Theil I. Seite 69, 73, 79, 270 und 286 ein in London befindliches bervorragendes Mitalied bes Communistenbundes und zwar nach Trennung beffelben ber Londoner Fraction. Ueber seine naberen Personalien liegt nichts weiter vor, als daß er nach Theil I. Geite 270 vor October 1850 Borfteber bes leitenden Kreises in der Schweiz mar.

193. Geerken, Johann Philipp, Cigarrenmacher and Bremen, 26 Jahre alt, ift in ber Cottenbunds-Untersuchung gu Bremen

gu 8 Monat Buchthaus verurtheilt worden.

194. Geerten, Johann Beinrich, Eigarrenmacher aus Bremen, 27 Jahre alt, ift in ber Tobtenbunds-Untersuchung zu einer

8 monatlicen Buchthausstrafe verurtheilt worben.

195. Geisler, Johann Paul, 40 Jahre alt, evangelisch, aus Lindenan in Schlessen, kommt im Theil II. Seite 15 u. 16 vor. Er ist ein Mitglied des sogen. März-Complotts, welches im Jahre 1854 vor den Staatsgerichtshof in Berlin zur Aburtelung gelangt ist. Er war Maschinenmeister in der hauschildschen Kadrist in Berlin und ist schon seit dem Jahre 1848 dort ein Mitglied der ultrademokratischen Parthei. Er hat an allen und namentlich den extremsten Bestrebungen dieser Parthei Theil genommen und sich insbesondere den communistischen Tendenzen zugeneigt. Deshald mußte er hier Aussahme sinden.

196. Genfert, Schneibermeister in Bredlau, ift laut Theil I. Seite 39 eine 1846 in Magbeburg gefundene communistische Abresse und wird ibentisch sein mit bem in Theil I. Seite 38 genannten

Mr. Benfere in Breslau.

197. Gerbes ober Gesbes, Segelmacher in Roftod, finbet fich laut Theil I. Seite 108 unter ben bei Rothjung gefundenen

Moreffen.

198. Gerding, Carl, Dr. jur., Advocat, jest Dberappellationsgerichts-Anwalt zu Celle, findet sich laut Theil I. Seite 108 unter den dei Roth jung gesundenen Adressen. Außerdem ergeben die bei Dulon sassirten Papiere und die gegen Lesteren in Bremen gesührten Untersuchungen, daß Gerding mit Dulon und bessen Werdündeten in inniger politischer Berbindung stand, mit denselben mehrsache beachtenswerthe Jusammenkunste hatte. Auf Anlaß der bei Nothjung gefundenen Adressen wurde bei Gerding eine Haussuchung, iedoch ohne Ersolg, vorgenommen, und gad Lesterer an, Nothjung habe ihn auf der Durchreise besucht, ihm auf eraltirte Weise allgemeine politische Erzählungen gemacht, doch sei weiter nichts verhandelt, als daß er die Beckersche Empschung weiter an Th. Dishausen unterschreiben habe. Eine Special-Untersuchung hat bisher gegen den sehr vorsichtigen Gerding nicht eingeleitet werden können.

199. Gerich findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

heres in Theil I. Seite 163 und 164.

200. Gendry, E. F., Kaufmann in Breslau, Oblauerstraße Rr. 12., ift lant Theil I. Seite 128 und 307 eine am 1. Mai 1851 bei Stechan gefundene muthmaßlich communistische Abresse.

201. Gielfe findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte der reunion chantante allemande, über welche Näheres in Theil I. Seite 163 und 164.

202. Gigot unterzeichnete, laut Theil I. Geite 66, ben Be-fchluß ber Centralbeborde bes Communistenbundes, d. d. Bruffel

ben 3. Märg 1848.

203. Gilion sindet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste der rennion chantante allemande, über welche Näberes in Theil 1. Seite 163 und 164.

204. Gilles findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

205. Gipperich, Joseph, Schneibergesell aus Dipe in Rheinpreußen, laut Theil I. Seite 89, 102 und 164 sehr thätiges Mitglied bes Pariser Communistenbundes, und sührte den Bundesnamen Isporting. Er sindet sich in der in Paris am 3. September 1851 gesundenen Liste der reunion chantaute allemande, ist zuerst als Emissair na Balenciennes gewesen, dann behufs Gründung einer Bundesgemeinde nach Strasburg gesendet worden, wosethst er nach den Pariser Einschreitungen im September 1851 verhaftet wurde. Laut Theil I. Seite 102 wurde er im Fedruar 1852 von den Assistant gu 8 Jahr Gesangis verurtheilt, ist aber dalb darauf entsprungen und begab sich nach London.

206. Stafer, A., war einer ber Geschäftsführer für eine seit bem Jahre 1846 zu New-Norf unter bem Titel: "Der Boltstribun. Organ bes jungen Amerika" erscheinenbe Zeitschrift, welche ben Zwecken ber in ben 40er Jahren in Nordamerika ins Leben getretenen communistisch-socialistischen Bereine biente und von Dermann

Rriege redigirt murbe.

207. Goerd findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

208. Goeringer, Carl, ehemals Wirth in Baben, ift wegen Sochverraths von ben babenschen Gerichten zu 6 jähriger Juchthaussftrafe verurtheilt, wird vom großberzogl. Bezirksamte Baben unterm 11. Dezember 1851 stedbrieflich verfolgt. Derfelbe ift flüchtig in London, woselbst er eine Wirthschaft, 16 Queen-Street, Golden Square "Hotel Goeringer", etablirt hat, in dem interimistischen Bertehre mit den Umstürzlern steht und den Ertrag der Sammlung in Deutschland für dieselben empfängt. In seinem Hause ist der Sit des Central-Comités derfelben; er selbst macht oft Reisen als Emissat nach Deutschland.

Perfonal - Befdreibung. Alter: circa 44 Jahre. Größe: 5 Fuß 6 Boll. Statur: ftart. haare: weißblond. Geficht: voll.

209. Gobler findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste ber reunion chantante allemande, über welche Räheres in Theil I. Seite 163 und 164.

210. Goldfchmidt der Aeltere, Schriftseher aus Hilbesheim, feit lange wohnhaft in Paris, war laut Theil I. Seite 12, 14 und 21 ein erhebliches Mitglied des Bundes der Geächteten, war im Kreislager zu Paris und führte den Kriegenamen Fauft.

Schriftseber Golbschmidt ber Jungere, auch aus hilbesheim geburtig und feit lange wohnhaft in Paris, ein Bruber bes Borigen, war in bemselben Bunde und zwar als Lagermitglieb. Beibe sind

Juden, ber eine von ihnen führt den Bornamen Julius.

211. Gofauer findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Seite 163 und 164.

212. Gotteleben, Unton, Abvocat, jest Dbergerichteanwalt au Silbesheim, fteht laut Theil I. Geite 107 auf ben bei Rothjung gefundenen Abreffen. Muthmaßlich mar Gotteleben bierbei, sowie bei mehreren andern politischen Gelegenheiten nur ber 3wifdentrager fur Beinhagen, welcher feit bem Silbesheimer Aufftande und beffen Folgen fur feine Perfon febr vorsichtig geworben ift und anscheinend Unbere oft vorschiebt.

213. Goute findet fich in ber in Paris am 3. September 1851

gefundenen Liste ber reunion chantante allemande, über welche Na-heres in Theil I. Seite 163 und 164. 214. Graff, Jacob Martin, Arbeitsmann aus Bremen, 32 Jahre alt, ist in der Lodtenbunds-Untersuchung durch Erkenntniß erster Inftang vom 11. October 1853 gu 8 Monat Befangnig verurtheilt worben.

215. Grafboff, Johann, Arbeitemann aus Bremen, 25 Jahre alt, ift in ber Tobtenbunde-Untersuchung burch Erfenntnig erfter Inftang vom 11. October 1853 gu 8 Monat Buchthaus verurtheilt.

216. Greininger, in Burtemberg, fommt in Theil I. Geite 87 als Correspondent bes Bundes-Emiffairs Majer vor.

217. Groß, Julius, ift laut Theil I. Geite 108 eine ber bei

Rothjung gefundenen Abreffen.

218. Grotefendt, Friedrich Beinrich Muguft, Golbarbeiter aus Bremen, 55 Jahre alt, ift in ber Bremer Tobtenbunds- Unterfuchung zu 10 Monat Zuchthaus verurtheilt. 219. Grünhagen, Friedrich, zu Rönigsberg, war laut Theil I.

Seite 308 Deputirter auf bem in communistischer Beziehung beach-

tenswerthen Leipziger Congreffe vom Februar 1850.

220. Gumpel, Johann Beinrich, Cigarrenmacher und Tifchlergefell aus Gludftabt, in Theil I. Geite 108 unter ben bei Dothjung faifirten Abreffen vortommenb. 3m Jahre 1850 ift er wegen Berbreitung einer Schmähichrift burch Erfenntniß bes Ober-Appellationsgerichts zu Riel vom 28. Januar 1852 zu einer 2 Mal 5ta-gigen Gefängnifftrafe verurtheilt, welche Strafe an ihm nicht volljogen werben fonnte, weil er ingwischen flüchtig geworben und fich angeblich nach Amerika, nach anderen Nachrichten aber nach Lonbon gewandt hat. Er ist der Bruder des bei Reefe (Nr. 506.) vorfommenden Gumpel ju hamburg.

221. Gunther, Johann Conrad, Cigarrenmacher zu Bremen, 37 Jahre alt, ift in ber Tobtenbunds-Untersuchung burch Erfenntniß

erfter Inftang ju 8 Monat Gefängniß verurtheilt.

222. Gulfe findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Daheres in Theil I. Geite 163 und 164.

223. Saade, Johann Carl, Schneibergefell aus Braunschweig, 32 Jahre, war laut Theil I. Seite 308 Deputirter bes Leipziger Congreffes vom Kebruar 1850, 1851 wegen Communiftenbundes in Samburg in Untersuchung, wurde bort ausgewiesen und ging nach London.

224. Sabel, Carl, Rentier in Biesbaben, Schwager bes Dswalb Dieg, wohnt in bem hause feiner Schwiegermutter und pflegt mit Dswald Dieg in London zu correspondiren. Eine am 7. September 1851 bei demselben vorgenommene Saussuchung hat indeß fein Resultat geliefert.

225. Saberer, Saber und Saver, wahrscheinlich bieselbe Perfon, findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte der reunion chantante allemande, über welche Näheres in Theil 1. Seite 163 und 164. Bielleicht ift er identisch mit Bilshelm haberrer aus Ettenheim im Badenschen, welcher seit 20. October 1848 vom babenschen Untersuchungsgericht zu Kenzingen wegen

Hochverrathe verfolgt wird.

226. Sackmann, Eberhard Seinrich, Schuhmachergesell aus Sunsbeek, hannoverschen Umts Osnabruch, 36 Jahre alt, diente von 1837 — 1844 als hannoverscher Solbat, ging dann in die Frembe, kam am 16. September 1849 nach Brüffel, von wo er sich nach Paris wandte. Seitdem hat er in seiner heimath nichts von sich hören lassen. In einem bei Steingens gefundenen Briefe sinden sich berartige Ausgerungen über hatmaun, daß seine Theilnahme an den Bestrebungen bes Communistendundes anzunehmen ist.

227. Saberlein, Schneiber in Barmen bei Elberfeld, hat mit Roth jung verfehrt und fich badurch einer Betheiligung am Communistenbunde verdächtig gemacht. Noth jung ift noch furze Zeit vor feiner Berhaftung in Barmen gewesen. Saberlein soll auch beim Elberfelder Aufftande vom Mai 1849 sehr thatig gewesen sein.

228. Sabrel, Simon August, Cigarrenmacher aus Bremen, 36 Jahre, ist als Theilnehmer bes Bremer Tobienbundes (vergl. Theil 1. Geite 168-174) zu 8 Monat Zuchthausstrafe verurtheilt.

229. Saetel, Carl Joseph August, Schuhmacher, geboren am 30. Juni 1815 in Neumarkt bei Breslau, katholisch, 1832 — 1840 auf ber Wanderschaft. Sohn eines Schuhmachers. Berhaftet schon im Jahre 1846 in der Untersuchungssache wider Mentel — Acta des Berliner Eriminal-Gerichts M. 3. 1847 — freigesprochen durch Erkenntniß am 14. Juni 1847. Dann Vorsteher der Communisten-Gemeinde in Berlin und als solcher 1849 verhaftet, aber von den Geschworenen am 15. August 1850 freigesprochen. Er lebt jett in Vreslau. Man vergleiche über ihn Theil I. Seite 27, 36, 43, 44, 46, 47, 49 und 80.

Personal-Beschreibung. Größe: 5 Fuß 2 301. Saare: braun. Augen: blaugrau. Bart: braun. Gesicht: langlich, bleich

und fois.

230. Sagen, Johann, Schneiber, aus der Schweiz, 50 Jahre alt. Er wurde in Paris am 3. September 1851 beim Einschreiten gegen dem Communistenbund verhaftet, indes bald wieder entlassen. Ein Hagen kommt in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Räheres in Theil 1. Seite 163 und 164, vor, welcher wahrscheinlich mit dem Obigen ibentisch ist.

231. Sain ift laut Theil 1. Seite 71 und 268 ein in London befindliches, fehr thatiges Mitglied des Communistenbundes, und zwar

nach ber Trennung bes letteren gur Colner Fraction gehörenb. Ueber

feine nabern Perfonalien liegt gur Beit nichts vor.

232. Saunis, im Parabieshofe zu hamburg, ift laut Theil I. Seite 122 bie falfche Abresse, unter welcher Starke (Rr. 642.) mit hamburg bie communistische Correspondenz unterhielt. Der Empfanger bes Briefes war Seubert (Rr. 628).

233. Sanofen (Sanozen), fieht mit auf einer bei Gipperich in Strafburg gefundenen Lifte, welche wahrscheinlich die Ramen ber

Mitglieder ber erften Strafburger Bundesgemeinde enthält.

234. Saper (Sveper) fieht mit auf einer bei Gipperich in Strafburg gefundenen Lifte, welche wahrscheinlich die Ramen ber

erften Stragburger Bundesgemeinde enthalt.

235. Sarjes, Christian, Schneiber aus Bremen, 42 Jahre, verheirathet, 2 Kinder, ift als Theilnehmer bes Bremer Tobtenbundes (vergl. Theil I. Seite 168—174) zu 6 Monat Gefängniß verurtheilt.

236. Sardmann, richtiger Sartmann, Carl, Buchseher in Burzburg, tommt laut Theil I. Geite 107 unter ben Nothjungsichen Abressen vor, ist übrigens zusolge Benachrichtigung bes Magistrate zu Wurzburg ichon vor mehreren Jahren verstorben.

237. Sarby, in Frankreich, fcheint laut Theil 1. Geite 90 eine besoudere communistische Organisation unter ben frangofischen Fabrit-

arbeitern ine Leben geführt zu haben.

238. Sarrer findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantaute allemande, über welche Ma-

heres in Theil I. Geite 163 und 164.

239. Sartmann, Carl, Buchbinder aus hannover, laut Theil 1. Seite 10, 12, 14, 19 und 21 Mitglied des Bundes der Geächteten, fam am 1. September 1840 in hannover in Untersuchung, wurde mittelst Ertentnisses vom 23. Juli 1841 zu 5 Jahr Juchthans verurtheilt, starb aber im Juchthaufe zu Celle am 17. Februar 1842, und ist dager dieser Rame erledigt.

240. Sartmann, 3., war laut Theil I. Seite 76 im Jahre 1851 einer ber Borsteber bes leitenben Kreises ber Schweiz zu Chaux-

be = Fonde.

241. Satfeld, Gräfin, in Duffeldorf. Bei ber Visitation in Nothjungs Wohnung zu Berlin sand sich im Mai 1851 ein Stückleinewand-Emballage, welches auf den Verkehr des Nothjung mit der Haffeld hindeutete, worauf ferner hervortrat, daß Nothjung bei ihr zeinweilig Aufnahme und Unterstügung gefunden und in der Leinewand Wäsche von derselben nachgeschieft erhalten hatte. Außerdem war Würgers lange Zeit bei ihr hauslehrer, und Lassalle ift noch iest ihr Geschäftsführer.

242. Saube ift, laut Theil I. Seite 71, 73 und 286, ein in London befindliches, sehr thätiges Mitglied, war Emistair ber Londoner Fraction des Communiscendundes zu Ende des Jahres 1850 und als solcher namentlich auch in Coln, wo er ben Bersuch machte, die abtrunnigen Bundesmitglieder zu jener Parthei zurückzuführen.

Ueber seine nähern Personalien liegt weiter noch nichts vor.

243. Sang, Ernft, aus Bien, früher öfterreichischer Lieutenant in einem Jäger = Bataillone, flüchtig in London, laut Theil 1.

Seite 267 u. 280 auch mit ben Communiften in Berührung gefommen. Schon in früher Jugend zeigte Saug einen besondern Sang gur Berschwendung, zugleich mar er im bochften Grade exaltirt und hochfahrend. Rach ber allgemeinen Meinung verdächtig, einen fostbaren Schmud und viele werthvolle Pretiofen entwendet zu haben, fab er fich im Jahre 1846 genothigt, feine militairifche Laufbahn aufzugeben, und ging nach Amerika. Bald nach bem Ausbruche ber Revolution im Jahre 1848 febrte er jedoch nach Wien gurud und nahm ale Chef bes Generalstabes ber Aufftanbischen an ben bortigen October-Unruhen in febr bervorragender Beife Theil, weshalb er benn auch am 23. Juni 1849 gu 10 jähriger schwerer Kerferftrafe verurtheilt wurde. In ben ersten Tagen bes Movember 1848 aus Wien entflohen, ftand er geraume Zeit ale Brigabe-General in Dienften ber romifchen Republit, wandte fich bann nach London und wurde eines ber eifrigften und thatigften Mitglieder des bortigen revolutionairen Comites. Mit einem Paffe verfeben, ben er fich auf ben Ramen eines gewiffen Thomfon von Lord Palmerfton gu verschaffen gewußt, verließ er im Berbfte 1850 London, um im Auftrage jenes Comités und als beffen Emiffair Deutschland zu berei-Er wandte fich zuerft nach bem Norben und ging bann nach München, von wo aus er Ende Novembers Bericht über feine Miffion mit bem Bemerten erstattete, bag er nun bie Sauptstadt Bayerne verlaffe, um im übrigen Deutschland fur beffen Revolutionirung thatig ju fein. 1851 nach London gurudgefehrt, bat er Darauf mit mehreren Gleichgefinnten Ramens eines Clubs ber beutfchen Emigration eine Begrugungs-Abreffe an Roffuth erlaffen.

244. Saupt, Bermann Bilhelm, Sandlungebiener aus Samburg, 21 Jahre alt, Cohn eines bortigen Kaufmanns, begab fich, ftatt eine von feinem Bater ausgemachte Stelle in Potebam anzutreten, im Mai 1849 nach Baben, nahm bort am zweiten Aufstande Theil, flob nach beffen Unterbruckung mit ber Daffe in bie Schweiz, ging im Fruhjahr 1850 nach London, wo er in große Roth gerieth, bis endlich nach einigem vergeblichen Aleben fein Bater fich feiner wieder annahm, ihm bie Rudfehr ins elterliche Saus gestattete und ihm Reifegeld zur Berfügung ftellte. Er tam Ende September 1850 wieder in hamburg an. Er wurde zuerst dadurch compromittirt, daß fich auf ben bei Rothjung gefundenen Abressenzetteln fein Rame mehrfach fand; eine am 31. Mai 1851 bei ihm vorgenommene Sausfuchung ergab nichts, führte aber auf ben Schneibergefellen Peterfen aus hamburg, bei welchem sich bas befannte, aus 6 Theilen bestehende Eremplar ber Londoner Marg-Unsprache fant, mabrend fich nachher herausstellte, daß Peterfen noch eine Denge anderer Bundespapiere von haupt erhalten hatte, es ihm aber noch während ber Bifitation gelang, Diese übrigen Bunbespapiere über Die Geite zu bringen, worauf fie mabricheinlich verbrannt find; zugleich ergab fich, daß haupt gleich nach der Nothjungschen Berhaftung von Burgers von Berlin aus einen Warnungsbrief erhielt und burch benfelben fich bewogen fand, die Bundespapiere zu aller Sicherheit an Peterfen zu geben. Das Nähere über feine Betheiligung am Communiftenbunde, über feine Thatigfeit ale Emiffair auf ber gebachten Rudreife von London nach Samburg ergiebt fich aus Theil I. Seite 71, 105, 108, 110, 112, 115, 116, 122, 123, 127 und 251, wobei nur zu bemerten ift, bag er bie Sache für fich offenbar mog-lichft milbe barzustellen suchte. Um 31. Mai 1851 verhaftet, wurde er am 15. August 1851 vorläufig entlaffen und ihm im spätern Ertenntniffe bie Saft als Strafe angerechnet. Spater wurde er in Coln bor bem Untersuchungerichter in ber Colner Communiften-Untersuchung als Zeuge vernommen, und war, als er im October 1852 bei Eröffnung des Uffifenverfahrens in Coln fich von Reuem bafelbst einfinden follte, nach Brafilien ausgewandert, vermuthlich burch Drohungen ber communistischen Parthei, wie fie in bem Briefe von Starte an Geper d. d. London ben 23. Geptember 1851 (vergl. Theil I. Seite 122-127) vortommen, bewogen.

245. Sausbach findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber réunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164,

246. Sechel findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

247. Sechler ift gufolge Befchluffes in ber Gigung bes Rreifes zu Paris vom 16. Februar 1851 aus bem Communistenbunde aus-geschloffen, am 7. Juni 1851 wieder aufgenommen.

248. Sed, Louis, Schneibergesell aus Braunschweig, ift laut Theil I. Geite 89, 100, 147 und 308 ein febr thatiges Mitglied bes Communistenbundes, unterhielt namentlich bie besfallfigen Berbindungen mit Paris, machte sich zwischen dem 30. August und 10. September 1851 von Braunschweig nach London aus dem Staube, wird feit bem 12. Geptember 1851 ftedbrieflich verfolgt.

Personal - Beschreibung. Alter: etwa 30 Jahre. Größe: 5 Fuß 4 Jou braunschweiger Maaß. Statur: schlank. Haare: bunkelblond. Stirn: boch. Augenbrauen: buntelblond. Augen: braungrau. Rafe: gewöhnlich. Mund: mittel. Bahne: gefund. Rinn: oval.

Bart: buntelblond. Beficht: oval. Befichtefarbe: gefund.

249. Sedmann findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

250. Heeht, Charles, Tailleur, 195. rue Saint Honoré, Paris,

ift eine bei Reininger gefundene Abreffarte.

251. Seiber findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

252. Seidenreich findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber réunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

253. Seinge, Bilbelm, Tifchler in Tefchen in öfterreichifch Schleffen, ift laut Theil I. Geite 38 und 39 eine im Jahre 1846

gefundene communistische Abreffe.

254. Seifig, Sospitalit in Magbeburg, intimer Freund von Beitling, murbe laut Theil I. Geite 37 im Jahre 1846 perbachtig, jum Communiftenbunbe ju geboren.

255. Seitmann, Eruft Friedrich, Schuhmachermeifter aus Bremen, ift ale Theilnehmer bes Bremer Tobtenbundes zu 8 Monat

Buchthaus verurtheilt.

256. Senfers, in Bredlau, ift laut Theil I. Geite 38 eine 1846 in Magdeburg gefundene communistische Abreffe. Laut Theil I. Seite 39 icheint Die Abreffe richtiger Schneibermeifter Benfert in

Bredlau zu fein.

257. Sermes, in Machen, findet fich laut Theil 1. Geite 107 unter ben Rothjungichen Abreffen. Ueber bie Perfon war gu Nachen nichts weiter zu ermitteln, als bag ein Commis Ebuard Bermens baselbft exiftirt, welcher Schriftführer bes bortigen Turnervereins ift, nach feiner als harmlos und unbedeutend gefchilberten Verfonlichkeit ichwerlich mit bem Abreffaten ibentifch fein wird. Gine bei Bermens vorgenommene Saussuchung ift ohne Erfolg geblieben.

258. Seren findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte der reunion chantante allemande, über welche Da-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

259. Sertwig, August, zu Freiberg in Sachsen, war laut Theil 1. Seite 309 Deputirter bes in communistischer Beziehung

beachtenswerthen Leipziger Congreffes vom Kebruar 1850.

260. Serzog, Johann Gottlieb Beinrich, Cigarrenmacher zu Leipzig, in Theil I. Geite 104, 132 und 309 vortomment. Das Einzelne über feine fernere fehr beachtenswerthe Thatigfeit und feine Berbindungen im bei Bangloff (Rr. 190.) naber gebachten Erfenntniffe bes Appellationsgerichts zu Leipzig de 1852. Durch biefes Ertenntnig wurde bestimmt, bag gegen ibn im Mangel mehreren Berbachts weiter nichts vorzunehmen fei.

261. Ses hat Ramens der Gemeinde zu Genf unterm 17. Februar 1851 an die Centralbehörde zu London über Angelegenheiten bes Communistenbundes berichtet, besgleichen unterm 24. Februar 1851 und unterm 11. März 1851. In einem Sigungs-Protocolle des Kreises Paris ist bemerkt, daß hes bei Discussion der Ge-

meinde über bie Revolution gefehlt habe.

262. Setel findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Da-

beres in Theil 1. Seite 163 und 164.

263. Dennemann, August, Schriftseger, im Jahre 1815 in München geboren, Sohn eines ichou 1837 verstorbenen Jahnarztes, bei Schio (Rr. 577.) vorkommend. Er ift ichon feit mehreren Sahren in Bruffel in Arbeit und bort als exaltirter Demagoge befannt. Begen seiner Beziehungen zu Schio ift er auch ber Theilnahme am Communistenbunde bringend verbachtig. 264. Silbert findet fich in ber in Paris am 3. September

1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

265. Sirich, Wilhelm, Sandlungebiener aus Samburg, in Theil I. Geite 124 vorfommenb. Er hat sich, wie es icheint, nicht als Flüchtling, fondern freiwillig nach London gewendet, bort aber viel mit den Flüchtlingen verkehrt, namentlich hatte er fich der Communiftenparthei angeschloffen. Er entwickelte eine boppelte Rolle, Einmal nahm er Theil an ben Bestrebungen ber Umsturzparthei, zum andern bot er sich ben Continental-Regierungen als Spion sowohl gegen politische Berbrecher als auch gegen Falschmünzer an. Er hat in dieser letten Beziehung aber die ärzsten Betrügereien
und Schwindeleien, namentlich Falschungen verübt, so daß vor ihm
nicht genng gewarnt werden fann. Er hat sogar, im Berein mit
ähnlichen Subjecten selbs falsches Papiergeld gemacht, nur um für
hohe Bezahlung den Polizeibehörben angeblich Falschmünzereien zu
entbeden. Er wurde allmälig von beiden Seiten erkannt und hat
sich jest von London nach hamburg zurückgezogen, wo er in durftigen Ilmständen lebt.

266. Sirichhoff, G. A., Mobilientischler und Branntweinbrenner in Altona, fommt, irrig Sirschorn genannt, in Theil I. Seite 108 unter ben Nothjungiden Abressen, außerbem in Theil 1. Seite 309 vor, wo seine Berhaltniffe naber angegeben find.

267. Sobelmann, Friedrich August, Lebrer aus Bremen, Cobn eines am Bahnhofe zu Bremen angestellten Burgere Sobelmann, ift in ber Unterfuchungsfache wegen bes Bremer Tobtenbundes (Theil 1. Seite 168 - 174) mehrfach als Theilnehmer bezeichnet, indeß entflohen. Er war zuerst Gulfolehrer bei verfchiedenen Schulen in Bremen, bann vom 18. Juli 1849 bis Ende Marz 1850 Sauslehrer in Zesteburg, Units Barburg, bann wieder Sulfolebrer in Bremen, fonnte fich nirgende halten, warf fich bann auf bie Litte-ratur, fundigte auf 1. October 1851 eine Wochengeitung: "bemofratifder Boltsfreund" an, welche wegen aufruhrerifden Inhalts ber Anfandigung ichon vorher polizeilich verboten wurde, ließ bann von bemfelben 1. Detober an mit gemäßigterer Anfandigung die Wochenfdrift: " Frühlingebote" erfcheinen, überschritt in berfelben, namentlich feitbem am 12. October 1851 fein Patron und Borbild Dulon beim Umte Sova verhaftet war, alles Maag und Biel, tam am 8. November 1851 beim Criminalgerichte gu Bremen wegen mehrerer Artifel in haft, wurbe am 19ten beffelben gegen Caution von 1000 Thirn. und eibliches Gelöbniß, fich bis zu rechtsträftiger Ent-Scheidung ber Cache burch Rebe, Schrift ober Preffe nicht bei politifchen und religiofen Zweden zu betheiligen, ber Saft entlaffen; auf flebentliches Unfuchen wurde am 21. Januar und 4. Februar 1852 unter Aufrechterhaltung feiner eidlich übernommenen Berpflichtung bie Unterluchung fiftirt und trat er Mitte Februar 1852 auf bem Gute Marfershaufen (Umte Metra) furbeffifden Landratheamte Efchwege, wohin er durch Dulon empfohlen mar, eine Saustehrerftelle an. 3m Marg und April 1852 ericbienen indeg im "confervativen Burgerfreunde" zu Bremen eigenthumliche Artitel, welche bie bortige Polizeibehörde veranlaften, nach Efchwege bin bem Treiben bes Sobelmann nachzufragen; bas Landratheamt Efcwege ließ am 9. Mai 1852 bei ihm vifitiren, ibn gur Bernehmung über bie bei ihm gefundenen erheblichen Papiere auf den 11. Dai 1852 nach Efcwege citiren; boch erfcbien er nicht, machte fich vielmehr am lettgebachten Tage aus bem Staube und wird feit bem 24. Dai 1852 theils behufs Wiederaufnahme ber früheren Untersuchung, theils wegen Bruchs des Eides, theils wegen burch die Artifel im Burgerfreunde begangener Berläumbung und falfcher Criminal-Anklage von

Bremen aus fledbrieflich verfolgt. Perfonal - Befchreibung. Alter: 21 Jahre. Statur: folant. Größe: 5 Fuß 11 Joll bremer Maaß. Daare: blond. Stirn: rund. Augenbrauen: blond. Augen: grau. Rafe und Mund: gewöhn-Rabne: aut. Rinn: rund. Beficht: rund, etwas aufgebun-Befichtefarbe: fahl. Spricht beutsch, vielleicht auch etwas frangofifch. Befondere Rennzeichen: ift furglichtig, tragt gewöhnlich eine Brille.

268. Soffer findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

269. Soffmann findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber réunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

270. Sogen findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte der réunion chantante allemande, über welche Naberes in Theil I. Geite 163 und 164.

271. Sohweiler, Ludwig Fr., Goldarbeiter aus Pforzheim, 30 Jahre alt, ift in ber Tobtenbunds-Untersuchung in Bremen von

ber Inftang entbunben, aber aus Bremen ausgewiefen.

272. Solfte, Abolph Friedrich Georg Auguft, Cigarrenmacher aus Bremen, ift ale Theilnehmer bee Bremer Tobtenbundes

von der Inftang entbunden.
273. Somann, Ernft Wilhelm, Schneidermeister in Ronigsberg i. Pr., bort geboren 1817, in Theil I. Geite 37, 38 und 40 vortomment, ging 1837 zwei und ein halbes Jahr auf Banderichaft, war namentlich in Elberfeld und Bonn, ging bann turge Zeit gur Gee, gab biefe Laufbahn wieber auf, murbe Schneiber in Bruffel und ging October 1848 nach Paris, wo er in ben Communiften-Berein aufgenommen zu fein scheint; auch in Königeberg nahm er nach seiner Rudtehr an politisch oppositionellen Bereinen Theil.

274. Solg fteht mit auf einer bei Gipperich in Stragburg gefundenen Lifte, welche mabricheinlich bie Namen ber erften Straf-

burger Bunbesgemeinde enthält.

275. Soppe findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Daheres in Theil I. Seite 163 und 164.

276. Soppe, Johann Friedrich Abolph, Cigarrenmacher aus Bremen, ift ale Theilnehmer bes Bremer Lodtenbundes (vergl. Theil I. Geite 168-174) ju 8 Tage Gefängniß verurtheilt.

277. Sorner findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

278. Suber, Bundeename Leber, fteht mit auf einer bei Gipperich in Strafburg gefundenen Lifte, welche mahrscheinlich die Namen ber erften Stragburger Bunbesgemeinde enthalt; außerbem auf der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber réunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Seite 163 und 164.

279. Sunete, genannt Lies, Friedrich, Cigarrenmacher gu Bremen, 30 Jahre, wurde in der Tobtenbundes-Untersuchung ju Stägiger Gefängnifftrafe verurtheilt.

280. Suhn findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

281. Sulbert findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Rabered in Theil I. Geite 163 und 164.

heres in Theil I. Seite 163 und 164. 282. Sundt, Friedrich E. Theodor, Zimmermaler in Hof, fommt laut Theil I. Seite 107 unter den Nothjung schen Adressen vor; es ift beshald visitier, wobei indes nichts Compromittirendes ge-

funden wurbe.

283. Susmann, heinr., Tischlergesell aus Hüddessum, Amts Hilbesheim (sich unrichtig mehrsach h. hausmann nennent), in Theil I. Seite 148 und 150 vorkommend, hat mit Wanderbuch des Magistrats zu hisebeim ben 10. Januar 1846 zuerst in Altona, Leer nud hildesheim, barauf vom August 1847 bis 1. September 1851 in Hannover in Arbeit gestanden, bann nach Berlin visiren lassen; soll sich gegenwärtig in London besinden. Derselbe war Prasident des Central-Büreaus der Nordeutschen Arbeiter-Vereinigung in Hannover und als solcher besonders thätig. Namentlich scheint er mit der sondoner Centralbehörde des Communistendundes correspondirt zu haben, indem ein Exemplar des Rundschreibens des CentralBüreaus de dato Hannover den 22. Januar 1851 baselhst ausgefunden ist.

## 3.

284. Jabian findet sich in ber Liste ber reunion chantante allemande, und ift anscheinend ibentisch mit Fabian, Rr. 162. ober 163.

285. Jacob, Joseph, Schneibermeister in Munchen, Rreuzgaffe Rr. 5, tommt laut Theil I. Seite 107 unter ben bei Roth-

jung gefundenen Abreffen bor.

286. Jacobi, Abraham, Dr. med., geboren im Dorfe hartum bei Minden, in Theil I. Seite 109 und 110 vorsommend, unverseirathet, bezog im Jahre 1848 die Universität Göttingen, ging im Herbst 1849 nach Bonn, wo er bis April 1851 verblieb und dann am 15. Mai 1851 nach Berlin, um sein Staats-Examen zu machen. Auf Grund eines unterm 14. Mai 1851 von Berlin aus an Bürgers geschriebenen Briefes wurden bei ihm in Berlin und bei zwei jungen Mädchen, den Schwestern Fanny und Sophie Meyer in Minden, mit denen er während der letzten Jahre correspondirt hatte, Hausstuchungen vorgenommen und an beiden Orten Briefe und Papiere in Beichsag genommen, welche ihn der Bethelisqung am Communistendunde verdächtig machten. Er hat am 2ten Beihnachtstage 1850 nach seinen Notizen den Dr. Becker in Bonn kennen gelernt und stüngfangs Januar nach Toln gekommen, wo er mit Becker, Bürgers, Daniels u. s. w. verhandelte. Er war Mitglied des

Turnvereins in Bonn. Die oben genannte Sophie Meyer benachrichtigte und warnte ihn in Beziehung auf die stattgefundenen
Berhaftungen Beckers, Bürgers u. s. w. durch Briefe resp. vom
24. und 25. Mai 1851. Endlich stand er nach seinem Briefe vom
20. Mai (1851) an den Schneider Lychow in Berlin mit diesem
und dem Buchbrucker Kannegie ser daselbs (Rr. 300.) in besonberen Beziehungen. Er wurde am 20. Juni 1851 zur Untersuchung
nach Soln geschaft, am 12. Mai 1852 wegen hochverrätherischen
Complotts unter Antlage gestellt, doch unterm 12. November 1852
freigesprochen, ist darauf wegen Majestätsbeleibigung vom Stadtgerichte zu Minden aufs Neue zur Untersuchung gezogen und mit
Unrechnung des ersittenen Untersuchungs-Arrestes bestraft.

Personal-Beschreibung. Alter: 22 Jahre. Größe: 5 Fuß 3 Jou preuß. Maaß. Haare: schwarz. Stirn: hoch. Augen: schwarz. Rase: groß. Mund: gewöhnlich. Bart: schwarz-braun. Kinn: oval.

Statur: flein.

287. Jaefling, Tifdler, bamale in ber Schweig, wird laut Theil I. Geite 38 im Jahre 1846 ein Emiffair bes Communisten-

bunbes gewesen fein.

288. Janfen, Wilhelm, Schneibergefell aus ber Gegend von Nachen, 21 Jahre alt, kum am I. October 1851 nach Bruffel und wanderte am 7. Januar 1852 nach Holland weiter. Er fommt in ber bei Steingens gefundenen Correspondenz als mit löh und Steingens in Berbindung stebend vor, so daß sich seine Betheiligung an den Bestredungen des Communissendundes vermuthen läßt. Ein bei Steingens gesundener Brief mit der Unterschrift: "G. 3. Jansen" rührt vielleicht von diesem Wilhelm Jansen her. In Berlin eristirte noch 1848 ein Buchdrucker Jansen, welcher vielsach bei politischen Untrieden betheiligt und communistischer Tendenzen verdächtig war.

289. Seherwald findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über-

welche Raberes in Theil 1. Geite 163 und 164.

290. Juand hat Ramens ber Gemeinde in Genf unterm 11. Marg 1851 an bie Centralbehörde des Communistenbundes berichtet.

291. Jordy fieht mit auf ber bei Gipperich in Strafburg gefundenen Lifte, welche mahrscheinlich die Namen ber Mitglieder ber

erften Strafburger Bunbesgemeinde enthält.

292. Joseph findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Mäberes in Theil I. Seite 163 und 164.

293. Afporting, in Theil I. Seite 91 und 96 vorkommend,

ift ber Bunbesname bes Gipperich.

294. Junge, Abolph Friedrich, aus Coln, in Theil I. Seite 37 vorsommend, war in Paris Schüler von Beitling, tehrte dann nach Coln zurück, wo sein Bater Buchhalter war und ging 1847 wieder nach Paris. In der Liste der reunion chantante allemande (vergl. Theil I. Seite 163 und 164) findet sich ein Jung, ist vielleicht mit Obigem identisch.

295. Rachel wird in Theil I. Geite 88 von einem Emiffair bes Bundes als Bruder, ber von Reuem raftlofe ze. Thatigfeit versprochen, also als hervorragendes Mitglied bes Communistenbundes genannt, icheint fich bamale (1851) in Paris aufgehalten zu haben.

296. Ranfer, Ernft Bermann, findet fich auch unter ben bei

Gipperich in Strafburg faifirten Abreffen. 297. Ranfer, G. Dt., murbe laut Theil I. Geite 102 vom Affisenhof zu Paris am 25. Februar 1852 gu 100 Franten Gelbftrafe verurtheilt. In der Lifte ber reunion chantante allemande (veral. Theil I. Seite 163 und 164) findet fich ein Reifer, melder mabricheinlich mit bem Obigen ibentisch ift.

298. Ralthorft, fiebe Bindhorn.

299. Ramberger findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über

welche Naberes in Theil I. Geite 163 und 164.

300. Rannegießer, Carl Friedrich herrmann, Canbibat ber Philologie und Buchbrucker, geboren am 22. Detober 1821 gu Berlin, evangelisch, feit 1836 in Berlin, Gobn bes Particuliers Johann Carl Ludwig Rannegießer, fommt in Theil I. Geite 46 und 48 vor. Er wurde mit haegel wegen Theilnahme am Saegel= ichen Bunde im Jahre 1849 verhaftet, aber nicht zur Unterfuchung gezogen, fondern balb wieder entlaffen; jedenfalls ift er ein intellectueller Leiter bes Bundes. Derfelbe that fich feit 1848 fehr bei Buchbruder = Berbindungen, namentlich bem Guttenbergbunde berpor, findet fich baber in vielen faifirten Papieren; er ift indeg am 31. Mai 1853 gestorben.

301. Rape findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ma-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

302. Raffen, Carl Bilbelm, Schuhmacher aus Bremen, 37 Jahre alt, ift als Theilnehmer bes Bremer Tobtenbundes von ber Inftang freigefprochen.

303. Raftle findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 acfundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Das

heres in Theil I. Geite 163 und 164.

304. Reil ift laut Sigungs-Protocolles des Kreises Paris vom 26. Mai 1851 als Candidat einer ber Communiften - Gemeinden angezeigt.

305. Reller, fiebe Robler Mr. 327.

306. Kellerhoven, 37. rue de la Pépinière in Paris, ist eine Abreffe, welche Cherval, richtiger Cramer, bem Gipperich in Balenciennes im Briefe d. d. Paris ben 16. Januar 1851 nebft Nachtrag vom 24ften beffelben Monate gur Correspondeng aufgiebt. Unter ben beim Ginfdreiten zu Paris am 3. September 1851 erft verhafteten, gleich aber wieder entlaffenen Perfonen fand fich ein Lithograph Frang Rellerhoven aus Coln, 36 Jahre alt, welcher mabricheinlich mit Dbigem ibentifch ift.

307. Rergel findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ma-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

308. Reffelring, F., Buchhandler in hildburghausen, findet sich laut Theil I. Seite 107 unter ben bei Noth jung vorgefundenen Abressen; egehört nach amtlicher Bezeugung zwar ber liberalen Parthei an, wird jedoch einer Theilnahme am Communistenbunde nicht für verdächtig gehalten.

309. Refiler, F. M., zu Bernburg, war laut Theil I. Geite 309

Deputirter auf bem Leipziger Congresse vom Februar 1850.

310. Rettenhagen findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Naberes in Theil I. Seite 163 und 164. Er ift wahrscheinlich identisch mit bem Schneider Julius Friedrich Wilhelm Rettelhad aus Preußen (sic!), welcher beim ersten Angriffe zu Paris am 3. September 1851 mit verhaftet, indeft furz darauf wieder entsassen wurde.

311. Riehl, Auctions-Commissarius zu Soest, preuß. Regierungs-Bezirks Arnsberg, findet sich laut Theil I. Seite 108 als Richt unter den Nothjungschen Abressen. Eine von Leipzig aus in Antrag gedrachte hausluchung bei demselben wurde von der betreffenben Behörde abgelehnt, wiewohl die letztere bezeugt, daß man zu Riehl, einem Manne von großer Schlaubeit und Vorsicht, sich wohl verseben könne, daß er mit der Umsturzparthei in Verbindung stehe.

312. Rilian, Joseph, Schuhmachergesell aus Langenhain im Raffauischen. Er ist der Sohn des Ackermanns Kilian daselbst, arbeitete in Paris zur Zeit als Mübeking dasselbst war, Mübeking correspondirte auch mit demselben. Ein Kilian, welcher sich auf der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte der reunion chantante allemande (vergl. Theil I. Seite 163 und 164) befindet,

wird mabricheinlich mit Dbigem ibentisch fein.

313. Kindermann, Carl, in herford. Er war früher GerichtsAffessor daselbst und wurde vor ungefähr 12 Jahren, wegen unwürdigen Benehmens, dieses Amtes entsest. Herauf war er Wintelsenstent und beit 1848 resp. Redacteur und Mitarbeiter verschiebener Zeitschriften der verwerslichsten Tendenz. Zuerst gab er in Derford ein "Weltphälisches Boltsblatt", dann einen "Boten sur Stadt und Land" heraus, welche letztere später von Lemgo aus erschien und im Juli 1850 für die königl. preußischen Staaten versboten wurde. Seitdem erschienen von Lemgo aus eine Menge Schandschriften unter verschiebenen Namen: "Der Dahn sur Stadt und Land", "Der Leuchtsturm" 2c., auf welchen Kindermann nur als Mitarbeiter verzeichnet ist. Ende 1852 war er Redacteur der "Anzeigen für Lippe und den Regierungsbezirt Minden" welche bald nacher von der fürstlich lippeschen Regierung unterduckt wurden. Alle diese Zeitschriften stimmten hinschtlich ihrer revolutionairen Tendenz überein. Seit 1. Januar 1853 ist er neben Strecksuf gauptmitarbeiter der von Mensching redigirten "Nordeutschen Boltszeitung", und ist wegen seiner Berbindungen mit diesen beiden Versonen auch binschilch des Communistendunde beachtenswertb.

314. Rice, Cigarrenfabrifant in Bielefelb, findet fich laut Theil I. Seite 108 unter ben bei Nothjung gefundenen Abreffen. Rach ber Kaffung ber Abreffe icheint es aber, ale wenn ein Commis ber Firma

Rlee & Duftmann biefe Firma migbraucht habe.

315. Rlein, Carl Bilbelm, Scheerenfeiler aus Solingen. Er war 1849 in die Untersuchung wegen ber Elberfelber und Golinger Aufftanbe verwidelt, bann nach London geflüchtet und nach Ginftellung bes Berfahrens gegen ihn Unfange Juni 1850 gurudgefehrt. Dachbem man fpater bei Reiff bie Rotig: "Rlein v. G. von London gurud. Ansprache." gefunden hatte, entstand die Bermuthung, daß Rlein die Ansprache vom Juni 1850 (vergl. Theil I. Geite 260 bis 265), welche in Leipzig mit bem Poststempel: "Coln ben 10. Juni" in Befdlag genommen und von Conrab Schramm gefdrieben mar, aus London nach Coln überbracht habe. Er fonnte nicht gur Unter-

fuchung gezogen werben, weil er flüchtig geworben war. 316. Rein, Johann Jacob, Dr. med., 36 Jahre alt, geboren zu Dublheim a. R., wohnhaft in Coln, in Theil I. Seite 109, 110, 111 und 119 vorfommend. Er war Mitglied bes Colner Arbeiter-Bilbungs-Bereins und fteht in befonders freundschaftlichen Beziehungen zu ben colner Communiften, namentlich zu Burgers und Daniels. Rach Ausfage von Reiff bat er auch einer Berfammlung ber Bunbesgemeinbe ju Coln beigewohnt und ift ber Schreiber eines Theils ber aus 6 Theilen bestehenben, bei Saupt gefundenen Darg-Unfprache bes Condoner Communistenbundes. Er murbe beshalb verhaftet und unterm 12. Mai 1852 megen bochverratherifchen Complotts unter Unflage gestellt, von ben Geschworenen jeboch am 12. November 1852 freigefprochen.

317. Rloffe ober Rlot, G. (unbeutlich gefchrieben), ift laut Theil I. Geite 71 burch Unterschrift ber Erflarung vom 17. Geptember 1850 gur colner Fraction getreten. Ueber Die naberen Per-

fonlichkeiten biefes Communisten liegt gur Zeit nichts vor. 318. Rnacri (Knoeri) steht mit auf ber bei Gipperich in Strafburg gefundenen Lifte, welche mabricheinlich Die Ramen ber

erften Stragburger Bunbesgemeinbe enthalt.

319. Aneip, Dr. med., aus Sagen, preug. Regierungsbegirts Arneberg, tommt laut Theil I. Geite 108 unter ben bei Roth. jung gefundenen Abreffen vor, murbe einer Bisitation unterworfen, welche jedoch ohne Erfolg blieb. Uebrigens foll berfelbe ber Umfturgparthei angeboren. Gin Rneip findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Seite 163 und 164, und fteht babin, ob berfelbe etwa ein Bermanbter bes oben Genannten ober Letterer zeitweife in Paris mar.

320. Rnell, Schneiber in Diebernborf (ein Riebernborf liegt im Schweizer-Canton Bafellanbichaft, ein anderes im baierifchen Landgericht Dttobeuren). Er ift ber Schreiber eines bei bem Ginfchreiten in Paris am 3. September 1851 aufgefundenen Briefes d. d. Burich ben 28. October 1850, abreffirt an Monsieur Schalje Tailleur rue St. Sauveur chez Mad. Hondemann à Paris und offenbar für ben Communistenfreis Paris bestimmt, worin er bie Bor-

11.

trefflichfeit ber (Communifien-) Sache ungeachtet ber Golechtigleit pon Berfonen bervorftreicht, bis auf Beiteres ibm bei eingetretener Durftigfeit feiner Berbaltniffe feine unfrantirten Briefe gugufenben bittet und fur ben Kall, bag in Paris eine Berausgabe feiner Bebichte zu veranstalten fein follte, } bes Reinertrages fur bie Propaganda jur Berfügung ftellt. Daneben liegt eine Mittbeilung por, baf ein Schneider Anell unter Salomone Reller in Burich ein wichtiges Bunbesmitglieb fei.

321. Anipping, Unton, Unftreichergefell aus Barenborf, preug. Rreisftadt im Regierungsbegirte Dunfter, 32 Jahre alt, tam am 23. April 1845 nach Bruffel, wo er rue du chasseur No. 13. wohnt und bei Lenfing rue d'Escalier No. 6. arbeitet. Er fommt in ber bei Steingens gefundenen Correspondeng, ale mit Lob und Steingens in Berbindung ftehend, vor, fo baß feine Betheili-gung am Communiftenbunde fich vermuthen lagt.

322. Ruobel, G., fiebe Reuhaus Rr. 456. 323. Ruoche, Carl, und Rnoche, Johann Friedrich Bilbelm, Beibe Cigarrenmacher aus Bremen, find in ber Bremer

Tobtenbunde-Untersuchung freigesprochen worden.

324. Roch, Bilhelm, Raufmann, geburtig aus Silbesheim, wohnhaft in Coln, betheiligte fich am Elberfelber Aufftanbe und wird vom Dber-Procurator zu Elberfeld unterm 29. Darg 1850 fedbrieflich verfolat. - Gin Roch fommt in ber in Baris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ale Mitglied ber reunion chantante allemande (Theil 1. Geite 163 und 164) por und ift vielleicht mit Dbigem ibentifd.

325. Roch, Abam, Bader aus Darmftabt, war laut Theil I. Seite 19 wegen Theilnabme am Bunbe ber Beachteten in Darmftadt in Saft und Untersuchung. Mit einem Bruber beffelben, Bader hermann Roch aus Darmftabt, bat es gleiche Bewandnig.

326. Roch, Friedrich, Buchbindergefell au Stuttgart an ber Leonhardtefirche, findet fich in Theil I. Geite 107 unter ben bei Dotbiung gefundenen Abreffen. Die baburch in Stuttgart bervorgerufenen Nachforschungen ergaben, bag er nach Umerita ausge-

mandert mar, aber ber Umfturgparthei angeboren foll.

327. Robler, Bermann, Inftrumentenmacher aus Chemnit in Sachsen, welcher feit circa 9 Jahren fich in Frantreich und größtentheils in Balenciennes aufhielt und um Pfingften 1851 14 Tage gum Befuche in Chemnis mar, ift ibentisch mit bem in Theil I. Seite 90, 92, 93 und 102 vorfommenben Robler. Er führte ben Bundesnamen " Eugen" und hat als Emiffair bes Bundes Deutschland bereift, ift ohne Zweifel berfelbe Robler, welcher fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen und in Theil 1. S. 163 und 164 naber gedachten Lifte ber reunion chantante allemande findet.

328. Rolling, hermann Friedrich Bilbelm, Arbeitsmann und Beinfüper zu Bremen, wurde in der Todtenbunds - Unter-suchung burch Erkenntniß des Eximinalgerichts vom 11. Detober 1853 infofern bestraft, ale ibm bie erlittene Untersuchungehaft ale Strafe angerechnet worben, ift von Rippe in bie Biegmeperfche Gefellichaft eingeführt, bat mehreren Berfammlungen berfelben beigewohnt und ift anzunehmen, bag er bie politische Tendenz bes

Bereins gefannt habe. Derfelbe ift 46 Jahre alt.
329. Rottchen. In einem in Mainz bei Reininger gefunbenen Briefe Beitlings an Reininger d. d. Samburg ben 20. Januar 1849 beißt es: "noch ein anderer ber alten Communiften, Rottden, bat Blud, eine Erbichaft ober Beirath bat ibm 30,000 zugebracht".

330. Rogel hat laut Sigungs - Protocolls bes Bundesfreises zu Paris vom 17. Mai 1851 bei ber Discussion der Gemeinde über ben Begriff bes Communismus gefehlt. Er foll fich noch in neuerer Beit bei communiftischen Bereinen in Paris betheiligt haben.

331. Roblweck, Frang Bengel, Cigarrenmacher, geboren gu Berncaftel am 8. Februar 1822, wohnhaft in Berlin, welcher 1848 Gründer ber Cigarrenmacher = Affociation und Redacteur bes Drgans berfelben (Concordia) war, fommt in Theil I. Geite 156

und 157 por.

332. Rolb, G., Schreinergefell, am Rhein gu Saufe, aus ber Gegend von Worms ober Mannheim, ift nach feinem bei Reininger gefundenen Briefe aus Paris vom 4. Anguft 1851 an einen Fabritarbeiter Schreiber und beffen Frau allem Unscheine nach Communift, und bat, wo und weshalb ift nicht erfichtlich, eine 9wochige Befängnifftrafe erlitten. Gin Rolb, Mitglied bes Communiftenbundes, bat laut Gigunge-Protocolles des Rreifes Paris vom 26. Mai 1851 bei ber Discuffion über Maagregeln für die Revolution gefehlt,

ift mahrscheinlich mit Dbigem identisch.

333. Rolbn, Nicolaus Beinrich, Cigarrenmacher aus Bremen, geboren ben 1. April 1828, in Theil I. Geite 168, 172 und 173 porfommend. Er ift ber Gobn bes Schuhmachere Friedrich Beorg Philipp Rolby and Bremen, welcher wegen Theilnahme am Tobtenbunde ebenfalls in Unterfuchung gewesen, im Laufe berfelben aber verftorben ift; feine Mutter, Catharine Elifabeth, ift eine geborene Schmeding aus Bremen, und noch in Bremen wohnhaft. Alls Stifter bes Tobtenbundes und ber bagu gehörenden Nebenverbindungen und als Theilnehmer des von Emil Meyer (Nr. 416.) eingeleiteten Mordplans gegen ben Genat zu Bremen ift Rolby vom Criminalgerichte gu Bremen burch Erfenntnig vom 11. Detober 1853 gu 7 Jahr Buchthaus in erfter Juftang verurtheilt. Befonders bervorzubeben ift, daß Rolby geständigermaßen ben Mitgliedern bes Tobtenbundes fagte, ber Bund fei nur ein Zweig eines größeren Bereins und die Führer ber bremischen Demofratie ftanden an ber Spite bes letteren; baf er außerdem in einem aufgefangenen Briefe fcbrieb: "Ja noch mehr abscheutiche Lugen fteben von Freunden angeführt zu Protocoll, und bas leugne ich mit bem Bewußtsein ber Unichuld, benn es handelt fich jest bier um Danner, ale Rofing (Dr. 537.), Dulon (Dr. 141.), Brandt zc." Charafteriftifch aber für ibn find feine Borte vor Bericht: "Und wenn Gie alle Martern bes 14ten und 15ten Jahrhunderts wider mich beraufbeschwören, so kann ich nichts anders fagen. Mag man mich ins Buchthaus fteden ober gar ein wenig ftanbrechten, fo fann ich's nicht belfen."

334. Rollra, Friedrich, Cigarrenmacher aus Bremen, verheirafbet, 2 Kinder, ift als Theilnehmer bes Bremer Tobtenbundes gu

8 Monat Buchthaus verurtheilt.

335. Rollbed, Friedrich Bilbelm, geboren in Dberlichtenau bei Pulonis am 25. September 1819, wohnhaft in Dreeben, in Theil I. Geite 107 unter ben bei Dothjung gefundenen Abreffen als Schneibergefelle F. B. Collbed aus Dresben vorkomment, außerbem in Theil I. Seite 132. Bis 1840 ftant er in Dresben in Arbeit, ging bann auf bie Wanderung, mabrent welcher er fich auch langere Zeit in London befand, wo er Mitglied bes bortigen "Club republicain français", sowie bes bortigen Arbeiter-Bilbungsvereins war, fehrte 1848 nach Dreeden gurud und wurde bort 1849 Burger und Meister. Auf Anlag bes bei Nothjung Gefundenen am 22. Dai 1851 einer Saussuchung unterworfen, fanden fich bei ibm eine Menge Papiere, welche es nicht zweifelhaft laffen, baff er ber Umfturgparthei angehört; er wurde an bemfelben Tage verhaftet. Nothjung wollte er nicht tennen, auch fuchte er in ber vorläufigen polizeilichen Untersuchung Die gegen ihn fprechenden Momente thunlichft gunftig barguftellen. Um 18. Juli 1851 erfannte bas Ctabtgericht Eriminal-Abtheilung ju Dreeben, bag in ber bieberigen Erörterung ein binreichender Grund gur Ginleitung einer Eriminal-Untersuchung nicht zu befinden fei, und feste ibn auf freien guß, morauf er unter forgfam fortgefeste polizeiliche Aufficht gestellt murbe.

Personal-Beschreibung. Alter: 34 Jahre. Größe: 5 Fuß 6 Joll sächsich Maaß. Statur: untersett. Gaare: braun. Stirn: frei, schmal. Augenbrauen und Augen: braun. Nase: stumps. Mund: breit. Bart: braun und roth melirter Kinnbart. Zöhne: gut, nur oben rechts fehlt ein Backenzahn. Kinn: oval, behaart. Gesichts-

farbe: gefund. Spricht beutich und englisch.

336. Montermann findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über

welche Raberes in Theil 1. Seite 163 und 164.

337. v. Rorben, Tischlermeister in Frankfurt a. M., wurde laut Theil I. Seite 10 im October 1840 wegen Theilnahme am Bunde ber Geachteten verhaftet.

338. Rofaves' findet fich in ber in Paris am 3. Ceptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

339. Rofel findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte der reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Seite 163 und 164.

340. Roft findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

341. Rothes, Kaufmann in Coln, war laut Theil I. Seite 121 1852 ber Bermittler ber geheimen communistischen Correspondenz zwischen Coln und London; das Rähere findet sich bei Bermbach (Rr. 51.).

342. Rradrugge, Raufmann in Erfurt, tommt in Theil I. Seite 131, 132 ale Abreffat gebrudter aufrührifder Schriften por. Er

war einer der wichtigsten Führer der Demotratie in Erfurt und war auch als Abgeordneter zur preußischen National-Versammlung in

biefem Ginne thatig.

343. Rramer findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte der reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164. Ob er etwa mit Erämer (Rr. 116.) identisch ift, steht noch dahin.

344. Arauer findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste ber reunion chantante allemande, über welche Na-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

345. Rraufe, Carl Friedrich Auguft, aus Dreeben. Er ift ber Gohn bes im Jahre 1834 wegen Theilnahme an ber Ermorbung ber Grafin Schonberg ju Dreeben hingerichteten fruberen Detonomen, bann Betreibemaflere Friedrich Muguft Rraufe und ber noch lebenden Bittme beffelben Johanne Rofine geb. Gollnis, und am 9. Januar 1824 in ben Beinbergebaufern bei Coemig obnweit Dreeben geboren. Geit 1. October 1832 befuchte er bie Annenschule in Dreeden, wurde 1836 in das Baifenhaus zu Antonftadt-Dresben aufgenommen und 1840 confirmirt. Dann tam er zum Raufmann Gruhle zu Dresben in bie Lehre, im folgenben Jahre aber icon wegen mehrfacher Entwendungen beim Stadtgerichte gu Dreeben gur Untersuchung und Saft, worauf ihm ber erlittene Urreft als Strafe angerechnet murbe. Rach ber Entlaffung hielt er fich bei feiner Mutter gefchaftelos auf, tam im Marg 1842 wegen eines Diebstahls mit Einbruch wieder in haft und Untersuchung und erlitt bann eine ihm zuerkannte 4jahrige Buchthausstrafe. Um 23. October 1846 tam er aus ber Strafanftalt nach Dreeben guruck und verfehrte nun unter ben berüchtigtften Dieben. Darauf nahm ber Berein für entlaffene Sträflinge fich feiner an und brachte ihn als Cigarrenmacher unter, als welcher er bis Marg 1848 ohne Unterbrechung mit leiblichem Betragen gearbeitet hat. Doch nun gab er fich von Neuem bem Sange gur Arbeitelofigfeit bin und befuchte bie politischen Bereine. Anfang 1849 wurde er Colporteur ber von bem jest in Amerita befindlichen republicanischen Litteraten Ernft Ludwig Bittig aus Dresben redigirten Dresbener Zeitung, betheiligte fich im Mai ale Commandant ber Barritabe an ber Sophienstrage am breebener Aufftande und flob nach Unterbrudung beffelben nach Baben, wo er namentlich mit Bollmachten ber provisorischen babenfchen Regierung bom 10. und 23. Juni 1849 behufe Musführung bes Aufgebots gum Landfturme und behufe Erpreffung von Lebensmitteln fur bie Infurgenten auftrat, bom preußischen Militair gefangen genommen murbe, am 8. October 1849 aus Raftatt entsprang. Zufolge einer in Nr. 39. bes Berliner Publiciften vom 15. Mai 1853 enthaltenen Nachricht, welche aus bem in New-Nort in Druck erschienenen Berte bes Sandlungebieners Wilhelm Sirich aus hamburg (Dr. 265.) "bie Opfer ber Spionage" entnommen ift, trat Rraufe Enbe 1850 ober Unfangs 1851 in London unter bem Ramen Charles be Fleury (Rr. 174.) ale politischer Flüchtling auf und hat zuerft in armlichen Berhaltniffen gelebt, ift feit 1851 aber in beffere Lage gefommen, indem er nach feiner Aufnahme in den Communistenbund verschiedenen

Regierungen ale Agent gebient hat, wobei er fich aber mannigfache

Schwindeleien hat zu Schulden fommen laffen.

Personal-Beschreibung bes Arause, jest fälschlich Fleury, nach breedener Aufzeichnungen aus ben Jahren 1841 und 1846. Alter: jest 29 Jahre. Größe: 6 Auß 3 Joll sächs. Maaß. Haare: bunkelbraun, gelodt. Stirn: boch, schmal. Angenbrauen: bunkelbraun, Augen: bläulich. Nase: stumpf, hangend. Mund: aufgeworfen. Jähne: gut. Kinn: rund. Gesicht: oval. Gesichtsfarbe: blaß. Statur: schmächtig. Spricht beutsch. Besondere Kennzeichen: auf der rechten Seite ber Stirn und über dem rechten Auge eine Narbe, mehrere Blatternarben im Gesicht.

346. Rriege, hermann, war Rebacteur einer Zeitschrift: "ber Bolfstribun, Organ bes jungen Amerika", welche 1846 in News-York erschien und ben Zwecken ber in ben 40er Jahren in Nord-Amerika gegründeten beutschen communistisch-socialistischen Bereine

biente.

347. Artefen findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

bered in Theil I. Geite 163 und 164.

348. Rigler, Earl Ehrenfried, Tischler, geboren zu Schönbach, Kreis Bolsenhann und wohnhaft zu Schildun, 49 Jahre alt, 5 Juß I zoll groß, blond mit blauen Lugen. Berhaftet in der Untersuchungssache c. Wurm (vergl. Theil I. Seite 33—35) wegen Hochverraths und durch 2 gleichsautende Erkenntnisse vom 10. Januar 1846 und 16. Januar 1847 zu bjähriger Zuchthausstrafe verzurtbeilt.

349. Rrumfreres findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

350. Rubne, Bilhelm, Barbierer in Berlin. Er hat nach ber Berhaftung Rothjungs beffen in Berlin zurudgebliebenen Papiere in Berwahrung genommen, welche auch bei ihm gefunden find.

351. Rubne, Friedrich August, Actuar beim Untersuchungsgericht zu Leipzig, wurde in der Untersuchungssache gegen Gangloff und Genoffen ber Theilnahme verdächtig, durch das bei Letterem näher gedachte Erkenntnis des Appellationsgerichts zu Leipzig aber im Jahre 1852 erkannt, daß in Ermangelung einigen Berdachts wider ihn weiter etwas nicht vorzunehmen sei.

352. Runkler findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantunte allemande, über welche

Näheres in Theil I. Geite 163 und 164.

353. Rurch findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Räshers in Theil 1. Seite 163 und 164.

### L.

354. Landolphe, and Franfreich, laut Theil I. Seite 277 als Führer frangofischer Communisten mit ber colner Fraction bes beutschen Communistenbundes in Berührung gekommen, hat bas Pro-

gramm zur Feier bes Jahrestages ber europäischen Revolution am 24. Februar 1851, in London gedruckt bei Grubb und Comp., mit unterschrieben.

355. Langendac findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über

welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

356. Langer findet fich in ber in Paris am 3. September 1854 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

heres in Theil I. Geite 163 und 164.

357. Langbeinrich, genannt Lichtenberg, hermann, Eigarrenmacher zu Bremen, 30 Jahre alt, wurde in der Tobtenbunds-Unterluchung durch Erfenntnis vom 11. October 1853 in erster Instang zu 8 Monaten Zuchthaus verurtheilt.

358. Langfter findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über

welche Raberes in Theil 1. Seite 163 und 164.

350. Laffalle, Geschäftsführer ber Grafin Satfelb in Duffelborf, bat nach Aussage bes Burgere brei Mal an Legteren in einer Beije geschrieben, wonach anzunehmen ift, baß er Willens gewesen, mit Burgere hinsichtlich beffen geheimer Berbindungen Gemeinschaft zu machen. Außerbem war er mabrend ber Ufflien-Verhandlungen zu Coln im Detober und November 1852 im Interesse ber Angeslagten sehr thätig.

360. Lau fteht mit auf ber bei Gipperich in Strafburg gefundenen Lifte, welche wahrscheinlich bie Namen ber erften Straf-

burger Bundesgemeinde enthalt.

361. Lanbe, Samuel (Benjamin), Schneibergesell aus polnisch Lista, in Theil I. Seite 84, 87, 89, 99 und 100 vorkommend. Er ift Mitglied des Communistendundes gewesen, im Sommer 1851 von Paris als Emissair nach Deutschland geschickt, auf dieser Reise aber in Damlitisch verhastet worden und nach Berlin am 2. October 1851 abgeliefert. Er ist von dier nach längerer haft in seine Heimath gewiesen, da sich nicht nachweisen ließ, daß er eine eigentliche Thätigkeit für den Bund in Deutschland entwickelt habe, und also ein Resultat von einer Untersuchung gegen ihn nicht zu hoffen stand.

362. Lan, Friedrich Ludwig, Portraitmaler aus Kelsterbach a. M., hessen-darmstädter Provinz Starkenberg, sindet sich laut Theil I. Seite 107 als Dissoriemmaler F. S. Lay in Kulda unter den dei Nothjung gefundenen Abressen; er war einige Zeit in Kulda, daxauf unter den Hander Turnern bei dem badener Aufstande, kam nach Unterdrückung desselben wieder nach Fulda, entsernte sich aber 1851 von dort und ging nach Limburg. Rach einer Requisition des Staats-Procurators zu Cassel an den Oberdürgermeister in Kulda vom Mai 1851 ist anzunehmen, daß gegen Lay in Cassel eine Untersuchung geführt ist.

363. **Ledru-Nollin**, aus Frankreich, laut Theil I. Seite 268, 275, 277 u. 280 mehrsach im Streit mit den deutschen Communisten, durch die pariser Februarrevolution von 1848 Mitglied der provisor. Regierung der neu errichteten französ. Republik und seit dem durch Cavaignac

siegreich niedergeworfenen Juni-Aufstande von demfelben Jahre in London stücktig, woselbst er Kührer des einen Theils der in zwei Partheien gespaltenen französsischen Flüchtlinge ist, während der andere Theil von Louis Blanc sich leiten läßt. Er war Mitglied des dafelbst constituirten demokratisch-europäischen Tentral-Comités und hat dessen Ansprache an die deutsche Demokratie d. d. London den 12. November 1852 mit unterschrieden. Er wirkte gemeinschaftlich mit Mazzini durch das von Letterem angekaste londoner Journal: "National Belge" für die Revolution, verseindete sich aber später mit Mazzini und zeigte demnächst seinen Austritt aus dem Central-Comité an. Er ist eine der Hauptpersönlickseiten der Umsturgparthei, gehört aber zu der Parthei, welche mehr das aristokratische und katbolische Prinzip der Demokratie verfosat.

364. Lehmann, Andreas, Pianofortemacher oben vom Rhein ber, war nach bem von Schio abgelegten Geständnisse d. d. Sannover ben 5. Juli 1852 schon Mitglied ber Communiften-Gemeinde zu Bruffel, als Schio Anfangs 1851 in lettere eintrat, war auch späterhin für dieselbe thätig und unterzeichnete die Vollmacht, welche im Sommer 1851 Petersen zum Congreß nach London mitnahm.

365. **Lehmann**, Friedrich Gottlieb August, geboren in der Colonie Tannichs, Amt Triebel dei Sorau, Regierungsbezirk Krankfurt a. D., am 2. Mai 1819, kommt in Theil I. Seite 71, 74, 79, 270 und 286 vor. Er ward im Anfang Augusts 1850 wegen Bagabondirens unter dem Namen La Roche in Altona verhaftet und am 6. August 1850 nach Berlin geschaft, wo er vollständige Aussagen über seine Berbindungen und Beodochtungen in demofratischen Keifen machte. Seine Aussagen enthielten viel Fabelhaftes. Er ist durch Erkentnis des Berliner Stadtgerichts vom 13. März 1851 wegen Landesverrätherei zum Tode durch den Strang verurtheilt worden, weil er, obwohl er noch in preußischen Militair-Verhältnissen, weil er, obwohl er noch in preußischen Militair-Verhältnissen fand, bei der badischen Kevolution als Hauptmann in der Revolutions-Armee gedient hatte. Diese Errasse ist im Bege der Gnade in lebenswierige Juchthausstrasse verwandelt. Zur Ableistung besindet sich Lebenswierige Fachten eines Verwandelt.

befindet fich Lehmann in der Festung Spandau. 366. Leistner findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste ber reunion chantante allemande, über welche Nä-

heres in Theil I. Seite 163 und 164.

367. Lemme, Bilhelm Eduard, Eisenwaarenhandler aus Samburg, 37 Jahre alt. Seine Betheiligung am Communistenbunde ftüt sich auf Aussagen von Haupt, Petersen und Malschaffety, wird indeft von ihm geleugnet; die Untersuchung gegen ihn ist nicht fortgefest. hinsichtlich seiner Berbindungen mit Berthold wird auf das dei Lesterem Gesagte Bezug genommen. Ob und in welchen Berbältnissen er zu dem Tischlergefellen Diedrich Michael Wisself und eine Ausburg (vergl. Theil I. Seite 23) sieht, welcher geständiges Mitglied des Bundes der Deutschen seiner Zeit in hamburg in Untersuchung war, ist noch nicht aufgeklärt.

368. Lenard findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

369. Leo finbet sich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ma-

heres in Theil I. Geite 163 und 164.

370. Legner, Friedrich Carl Ebuard, Schneibergefell aus Blankenhain in Sachfen-Weimar, in Theil I. Seite 109 und 110 vorkommend. Er ward am 18. Juni 1851 wegen Berbachts bochverratberifcher Berbindungen unter bem Ramen und mit bem ents wendeten Banberbuche bes 1847 in Samburg Burger und Deifter geworbenen Schneibergesellen Friedrich Bilbelm Carftens aus Luggau, hannoverschen Umts Dannenberg, in Mainz verhaftet, nach welchem Banberbuche er in London, Coln, Biesbaben und Maing fich aufgehalten hatte. Un allen biefen Orten mar er thatiges Mitglied ber Arbeitervereine, namentlich in Coln, wo er mit Freilis grath und Schapper in befonbere freunbichaftlichen Begiehungen ftand, und in Biesbaben, wo er ale Drafibent bes Arbeitervereins figurirte und wegen feiner mublerifden Thatigfeit nebft Schapper und Worsborf (Dr. 744.) im Juni 1850 ausgewiesen murbe. 218 in Mainz die Untersuchung wegen Berbreitung von aufrührischen Drudfdriften beendet, ward er nach verbufter Strafe im Juli 1852, nachbem fich ingwischen feine nabern Berbindungen mit ben colner Communisten berausgestellt hatten, Dieferhalb gur Untersuchung nach Coln transportirt, fpater wegen Theilnahme am bochverratberifden Complott unter Anklage gestellt und am 12. November 1852 von den Geschworenen zu 3 Jahr Festungsstrafe verurtheilt. Die von Legner gegen bies Ertenntnif vorgebrachte Nichtigfeitsbeschwerbe ift burch ben Spruch bes fonial, preuß. Obertribungle am 28. Januar 1853 verworfen worden. Bemerkenswerth ift noch, bag bei ihm, ale er in Daing verhaftet murbe, bie größte, bieber vorgetommene Sammlung communistischer und fonft aufrührischer Druckschriften gefunben wurde. Das Untersuchungsgericht schildert ihn als ein nichtswurdiges Gubject, bas ohne alle Bilbung ift, aber große Bungenfertigfeit befitt, burch welche er fich befonders in Birthebaufern und fonftigen Berfammlungsorten bes Proletariats Geltung zu verschaffen gewußt bat.

371. Leutloff, Schirmfabrifant in Berlin, wußte laut Theil I. Seite 49 um ben im Jahre 1846 entbeckten Communistenbund zu

Berlin.

372. Levermann, heinrich Friedrich Wilhelm, Cigarrenmacher aus Bremen, verheirathet, 2 Kinder, ist als Theilnehmer bes Bremer Tobtenbundes verhaftet und zu 8 Monat Zuchthaus ver-

urtheilt worben.

373. Levy, Salomon, Raufmann, 31 Jahre alt, jübisch, aus Berlin, eine in communistischer Beziehung überaus beachtungswerthe Persönlichkeit. Er ist 1854 als Mitglieb bes sogenannten März-Complotts bem Staats-Gerichtsbose in Berlin überwiesen worden und tommt deshald Theil II. Seite 15 u. 16 vor. Er hat die communistischen Tendengen unter dem berliner Handwerkerstande bereitsprattisch ins Leben zu rusen gesucht. Er brachte nämlich dort eine große Arbeiter-Affociation zu Stande, welche durch Actien der einzelnen theilnehmenden Handwerker gebildet wurde, und das Prinzip

bes gemeinschaftlichen Erwerbes und einer gemeinschaftlichen Fabrication realisiren sollte. Die eingeschossen Gelber sind aber zum großen Theil zu revolutionairen Iwecken verwendet worden. Leup war zugleich Geschäftsführer des großen Gesundheits-Pflege-Vereins in Berlin, welcher 1853 polizeilich aufgelöst wurde und an 50 Gewerte mit nahe an 10,000 Mitgliedern enthielt. Unter dem Vorwande der Kransenpstege bildete dieser Verein eine Organisation der demokratischen Parthei des gesammten berliner Handwerkerstandes. Leup bildete in solcher Weise die Vücket zwischen der communistischen und der ultra-demokratischen Parthei in Preußen überhaupt.

374. Phon, 3., war laut Theil I. Seite 76 Mitglied bes leitenden Kreises ber Schweiz in Chaux-be-Fonds. Ueber seine näheren Personalien liegt zur Zeit nichts vor.

375. Lichtenberg, fiebe Langheinrich (Dr. 357.).

376. Liebte fam laut Theil I. Seite 267 mit ben Communisten gu London in Berührung und operirte gegen die londoner Fraction.

377. Liebfnecht, Bilbelm, aus Giegen, Cobn bes verftorbenen Registratore Liebfnecht zu Giegen, in Theil I. Geite 71, 116 und 270 vorfommend, ftubirte vom Commer 1843 bis Berbft 1846 in Gießen evangelische Theologie, begab fich balb barauf in bie Schweiz, ift feitbem nicht mehr in feine Beimath gurudgetehrt, und murbe laut Befdluffes bes ichweizerischen Bundesrathe vom 22. Marg 1850 als Mitglied des deutschen Arbeitervereins zu Genf und Chef de la section centrale aus der Schweiz ausgewiesen. In dem "Bericht und Befdluffe bes ichweizerifden Bundesrathe in Sachen ber beutichen Arbeitervereine in ber Schweig, Bern und Burich 1850" finbet fich Geite 5 folgende Stelle: Sowohl die verhafteten Abgeordneten, als die Borfteber der einzelnen Localvereine find über ben Umfang und 3med berfelben einvernommen worden. 3m Allgemeinen stellten fast Alle die Behauptung auf, daß ber 3med ber Bereine nur in der moralischen und geistigen Ausbildung bestehe; von Politit werde freilich mitunter auch gesprochen, wie in allen Gesellsichaften; allein von einer eigentlich politischen ober gar revolutionais ren Tenbenz sei gar feine Rebe. Ginige gaben etwas mehr zu und sprachen von ber politischen und socialen Bildung ber Arbeiter. In biesem Sinne spricht fich z. B. Liebknecht aus Gießen aus, ber Prafident des Benfer Centralvereins, und fügt bei: "Wir wollen nicht eine Revolution bervorrufen, aber und zur Gulfe bereit hal-ten, wenn unfere Parthei Aussicht auf Erfolg hat; zu einer partiel-Ien Infurrection, welche nicht die große Dehrheit des Bolfes für fich hatte, murben wir nicht Sand bieten." Im colner Communi-fien-Prozeffe murbe burch Bermittelung preußischer Polizei-Agenten ein Protocollbuch ber Marr-Engelsichen Parthei zum Borichein gebracht, welches burch einen gewiffen S. Liebenecht als Mitglied bes Communiftenbundes unterschrieben war. 2B. Liebfnecht veröffentlichte beshalb, indem er die Nechtheit bes Buchs bestritt, unter bem 10. November 1852 burch bie Elberfelber Zeitung eine Be-kanntmachung, in welcher er bie Eristenz eines B. Liebknecht in Abrede fiellt und baneben anführt, bag ein Bruber von ihm Ramens Louis fich feit 1 3 Jahren in Rordamerifa befinde und nics mals in London fich aufgehalten habe.

378. Lies, fiebe Bunete Dr. 279.

379. Lievre, Engen, war einer ber Geschäftsführer für eine seit bem Jahre 1846 zu New-Yorf unter bem Eitel: "Der Bolkstribun, Organ bes jungen Amerika" erscheinende Zeitschrift, welche den Zwecken ber in ben 40er Jahren in Nordamerika ins Leben getretenen communistisch-socialen Bereine diente und von Hermann Kriege redigirt wurde.

380. Linnemann, hermann heinrich, Cigarrentistenmacher aus Bremen, 35 Jahre alt, ift als Theilnehmer bes Bremer Tobten-

bundes gu 8 Monat Buchthaus verurtheilt worden.

381. Lipp findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte der reunion chantante allemande, über welche Räberes in Theil I. Seite 163 und 164. Ein Richard Lipp wird in Stuttgart existiren, welcher demotratische Correspondenz mit London unterhalten soll. Bielleicht ist der oben Genannte ein Ange-

boriger bes letteren.

382. Loubner war in der Bersammlung des Arbeitervereins zu London am 21. Dezember 1851 dei der Discuffion über den gegen hirfch (Pr. 265.) zur Sprache gekommenen Berdacht der Spionage ein eifziger Bertheidiger des Letheren und in dem Anfangs 1852 constituirten neuen Arbeitervereine zu London nehlt Stechan Präsident. Wahrscheinlich ist der Dbige ein Tischlergesell Georg Lochener aus Kirchebrendach, baierschen Landgerichts Forcheim, welcher in seiner Heimath zu den eifrigsten Demokraten gehörte, sich 1851 einige Zeit in Frankfurt a. M. aushielt, dort im Januar 1852 ausgewiesen wurde, seitdem nicht wieder in seine Heimath zurückehrte, sondern nach London ging, wo er noch seht zu sein scheint.

Personal-Beschreibung. Alter: 28 Jahre. Größe: mittler.

Perfonal-Vefchreibung. Alter: 28 Jahre. Größe: mittler. Mund und Nase: proportionirt. Gesicht: länglich. Gesichtsserbe: bleich. Trug wenigsens früherhin einen farten schwarzen f. g. ham-

bacher Bart.

383. 206. Carl Albert, Raufmannebiener aus Maubach, breuß. Rreifes Duren, Regierungebegirts Nachen, 35 Jahre alt, tam im Geptember 1841 nach Belgien, ftand querft in einer Borftadt von Bruffel (Molenbeck St. Jean) einer Leberfabrif vor, welche feinem Bruder geborte, jog 1848 nach Bruffel felbft rue de la Poudrière No. 60., wo er auch noch jest wohnt und die Stelle eines Berfführere in ber Karberei bes Mayer Sartog befleibet. Bei Steingens fanben fich zwei Briefe von lob, aus welchen, fo wie aus ben Entwürfen der Untwort bervorgebt, daß Lob thatig für ben Communiftenbund zu Bruffel war, daß namentlich furz nach bem 29. April 1851 ein Emiffair von Coln aus über Erefeld nach Bruffel fur bie 3wecke bes Communistenbundes entfandt und an gob gewiesen war und Steingens ben Lob bittet, bag feine Bemeinbe ("auch") fich noch nicht an Peterfen (alfo noch nicht an bie londoner Fraction) anschließe, fondern mit bem Aufchluffe noch marte (Letteres offenbar wegen etwaigen Unschluffes an Die colner Fraction). Schio (Dr. 577.) giebt in feinem Geftandniffe d. d. Sannover

ben 5. Julí 1852 an, es fei ihm in Brüffel gefagt, Löh habe fcon früher zum Communistenbunde zu Brüffel gehört, sich aber später zurückgezogen.

384. Lover findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

385. Low, Samuel, Farbergefell aus Bostowis, öfterreichischen Kreifes Brüm in Mahren, tam am 20. Juli 1841 nach Bruffel, war im August 1850 Sammler berjenigen Collecte unter ben beutschen Arbeitern zu Gunften ber Schleswig-Holsteiner, welche in bem Schreiben bes Comités bes Brüffeler Arbeitervereins an die Rebaction ber Bremer Tages-Chronit, d. d. Brüffel ben 1. November 1850, als Grund ber Auffolgung bes Arbeitervereins angegeben ist.

386. Löwentritt, Salomon, war einer ber Geschäftsführer für eine seit bem Jabre 1846 ju New-Nort unter bem Titel: "Der Bolkbtribun, Organ bes jungen Amerika" erscheinenbe Zeitschrift, welche ben Zwecken ber in ben 40er Jahren in Nord-Amerika ins Leben getretenen communistisch-socialistischen Vereine biente und von

Bermann Rriege redigirt murbe.

387. Löwenstein, Meggergefell, befindet fich auf einer bei

Reininger gefundenen Abreffarte verzeichnet.

388. Lohnert findet sich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Räheres in Theil I. Seite 163 und 164.

389. Lorenz findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

390. van ber Lore fieht mit auf ber in Strafburg bei Gipperich gefundenen Lifte, welche mahricheinlich bie Ramen ber erften

Strafburger Bunbesgemeinbe enthalt.

391. Queine ober Lugine, Dr., Abvocat in Braunschweig, finbet fich laut Theil I. Geite 108 unter ben bei Rothjung gefunbenen Abreffen und Theil I. Geite 151 binfichtlich feiner beachtenswerthen Berbindungen in Braunschweig, sowie hinsichtlich ber muthmaßlichen Correspondenz zwischen Braunschweig und London. bem colner Communiften-Prozeffe fam namentlich auch ein Brief in Frage, welchen Lucius am 3. April 1851 an Dulon (Nr. 141.) nach Bremen gefdrieben, welcher bei Letterem im Dai 1851 faifirt war und beachtenswerthe Meugerungen bes Lucius über bie in Coln befindlichen Communistenführer enthielt. Lucius, bon ben Affifen gu Coln als Beuge verbort, gab naberen Aufschluß über eine communistische Bersammlung, welcher er in Coln bicht vor Abfaffung bes obgedachten Briefes an Dulon beigewohnt hat, widerrief einige im Borverfahren von ihm gemachte Ausfagen und fuchte überhaupt bie in bem Briefe an Dulon enthaltenen Meugerungen in bas gunftigfte Licht zu ftellen. Bor biefer feiner Bernehmung mar er Bertheibiger bes wegen Theilnahme am Communistenbunde in Braunfdweig angeflagten Buchmann (Dr. 96.).

392. Ludwig, Ebuard, Burftenbinbermeister in Frankfurt a.M., war laut Theil I. Seite 10, 18 und 23 geständiges Lagermitglied

bes Bundes ber Geächteten und ber Deutschen, dieserbalb in Frankfurt a. M. in Untersuchungshaft. Ueber ben Umfang seiner damaligen Strafe liegt zur Zeit nichts vor; übrigens ist in den damaligen Acten auch noch ein Ludwig aus Oberingelheim der Theisnahme am Bunde der Geächteten bezüchtigt, scheint indeß nicht betroffen, also nicht zur Untersuchung gezogen zu sein.

393. Luning wird von Weitling in bem in Mainz im September 1851 bei Reininger gefundenen Briefe aus hamburg vom 20. Februar 1849 an Reininger alter Communist genannt, welcher durch heirath reich geworden und bessen Berlust für ben Bund

zu befürchten fei.

394. Luchow, Johann Chriftian, Schneibergefell aus 2melinghaufen, hannoverschen Umte Galzbaufen, feit 1846 Burger in Berlin. Er ift ber Cohn bes Schneibermeifters Luchow ju Umelinghaufen, früher in Paris und Samburg in Arbeit gewesen, feit 28. September 1846 in Berlin, wo er eine Affociation ber Schneiber grundete, und wegen Betrugs gegen biefelbe in Untersuchung war. Die besfalls bei ihm gehaltene Saussuchung lieferte Brief-Schaften, welche feine litterarifch focialiftische Thatigteit, sowie feinen innigen Berkehr mit mehreren communistischen Propaganbiften, unter andern auch mit bem berüchtigten Beitling, ergaben. Außerbem bat Luchow in Berlin ben Verfauf ber bochverratherischen Gebichte des im Jahre 1850 in hannover verhafteten, nach Berlin ausgelieferten und jest wegen Dajeftatebeleidigung eine Sjährige Buchtbausstrafe verbugenden Tapegirergesellen Carl Gottlieb Ed aus Beblar beforgt, icon vor 1848 an ber von bem Dr. G. Schirges in Samburg redigirten Arbeiter - Zeitschrift "Berkstatt" als Ditarbeiter fich betheiligt. 2116 er im Fruhjahr 1848 gum Befuche einige Zeit in Amelinghaufen sich befand, hat er auf eine Weise über religiöse Gegenstände gesprochen, daß daburch bort eine allgemeine Entrustung hervorgerufen wurde. 3m Jahre 1853 ift er aus ber Charité in Berlin, wo er vom Sauferwahnfinn geheilt morben, entlaffen; ohne alle Mittel bes Unterhalts wird er fich in Deutschland umbertreiben.

Personal-Beschreibung. Alter: 34 Jahre. Größe: 5 Fuß 10-11 Boll. Statur: unterfest. Augen: braun. Saar: blond.

Stirn: boch. Rafe: fpig. Bart: blond. Bahne: vollftanbig.

395. Liergen, Michael, Cigarrenfabritant aus Bremen, ift in ber Tobtenbunds-litersuchung burch Erkenntniß erster genant vom 11. Detober 1853 zu 8 Monat zuchthaus verurtheilt, weil er Ernst Friedrich heitmann, Breffer und Langheinrich zum Beitritt aufgefordert hat, und bei Schüt, nach Borlesung der Statuten und Fragen, durch geleisteten handschlag in den Bund aufgenommen wurde.

## Mt.

396. Maack, Julius Guftav Abolph, Cigarrenmacher gu Bremen, 29 Jahre alt, wurde in ber Todtenbunds-Untersuchung zu 8 Monat Gefängniß verurtheilt.

397. Maguus findet sich in ber in Paris am 3 September 1851 gefundenen Liste ber reunion chantante allemande, über welche Räheres in Theil 1. Seite 163 und 164.

398. Maner, Apothefer im Burtembergichen, ift laut Theil 1. Seite 87 früher Abreffat bes Communistenbundes gewesen; boch bemerft Abolph Majer (Nr. 399.) im Dezember 1850, baß er an

Diefen fich nicht habe wenden fonnen, weil er verhaftet fei.

399. Majer, Abolph, ist laut Theil I. Seite 69, 70, 73, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 104 und 286 lange Zeit einer der thätigften Emissaire bes Communisendundes in Frankreich, der Schweiz u. t. w. gewesen. In der am 3. September 1851 in Paris saistren Lifte der reunion chantante allemande (vergl. Theil I. Seite 163 u. 164) sindet sich ein Majer und ein Maier, welche wahrscheinlich mit Adolph Majer identisch mit demjenigen Adolph Maier aus Heilbronn, welcher vom babenschen Bezirksamte Stöckach seit 21. Fedruar 1850 wegen Hochverraths und Erpressung steckbrieflich versolgt wird.

Personal-Beschreibung bes Abolph Maier aus heilbronn nach Stectbriefen. Alter: jest 33 Jahre. Größe: 5 Fuß 7 Boll

babeniches Maag.

400. Malfchaffeth, Johann Carl Gustav, Cigarrenarbeiter, nachber Fabrifarbeiter in einer Eisengießerei, gebürtig aus Guntorig, Burger in hamburg, 33 Jahre alt, ift laut Theil I. Seite 119 durch haupt in den Communistenbund ausgenommen. Lehterer sagt darüber aus: Malfchaffeth habe sich sowo vor dem Beginne der Untersuchung von der Sache zurüchgezogen, sich überhaupt eigentlich nie recht mit der Sache besatt und teine klare Vorstellung, was das Gange bezweck und bedeute, gehabt; dieß hat sich nach hamburger Schreiben vom 2. Angust 1851 durch die Untersuchung bestätigt und ist ihm die ersittene Untersuchungsbaft als Strafe angerechnet.

401. Mangebier findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil 1. Seite 163 und 164.

402. Martens, Joachim Friedrich, Zimmermeifter, nachber Solzhandler in Samburg, 48 Jahre alt, in Theil I. Geite 105, 107, 115, 117 und 118 vorfommend, arbeitete in ben 30er Jahren gleichzeitig mit Stechan in Paris und wurde mit bemfelben ichon bamale befannt. Martens murbe in ben 1840-1843 ftatigefundenen Untersuchungen wegen bes Bundes ber Beachteten, nachher Bund ber Deutschen genannt (vergl. Theil I. Geite 9 - 24), von mehreren Geiten als Bundesmitglied bezeichnet; boch gelang es nicht, feiner habhaft gu werben, weil er fich im Muslande, mahrscheinlich England, befand. Dach einigen Jahren, ale ber Sturm fich gelegt, fehrte er nach Samburg gurud; boch wurde bie Sache nicht gegen ihn aufgenommen, Da bie Saupt-Untersuchung langst beendet war und er sich rubig verhielt; feit Darg 1848 hat er fich öffentlich faft an allen Arbeiter-Bewegungen im bestructiven Ginne thatig bewiesen. In ber erften Salfte Juli 1851 mar bie hamburger Untersuchung fo weit ge= Dieben, daß auch er in Special-Untersuchung gezogen und verhaftet werben fonnte. In ben Protocollen vom 11. und 15. Juli 1851 gesteht er zwar seine Betheiligung am Bunde und mehrere Handlungen für denselben zu, sucht aber sein Verfahren vielsach zu beschönigen. Namentlich will er im Gerbste 1850, als Nothjung in Jamburg gewesen und unter andern seine Bundesgemeinde habe sehen und sprechen wollen, bemselben, um seine Unthätigkeit in Bundesangelegenheiten zu bemänteln, Haack, Pirsch und Spandow als Mitglieder seiner Gemeinde vorgestellt baben, obgleich eine volche überall nicht existirt habe. Im August 1851 vorläusig der Haft entsassen, wurde ihm im spätern Ersenntuisse die lintersuchungshaft alls Strase angerechnet und er für den Wiederholungsfall mit

Buchthausstrafe bedrobt.

403. Martine, Georg Beinrich, Schneibergefell aus Leipzig, unverheirathet, 35 Jahre alt, Gobn eines leipziger Schneibermeiftere, in Theil I. Geite 70, 104, 105 und 112 vorfommend, ftand 1844 bie 1848 in London in Arbeit, war Mitglied bes Arbeiter-Bilbungsvereins in London, welcher wohl alle zu London befindliche Bundes-Mitglieber in fich faßte, fpater zu Leipzig Mitglied bes bemofratifchen Bereins, bes fogenannten bemofratifchen Clubs und bes bemofratischen Turnvereins, befand fich wegen Theilnahme am breebener Aufftande vom Dai 1849 in Unterfuchung, wurde aber freigesprochen. Un feinen Bater war bie innere Abreffe ber mit bem Doftzeichen "Coin 10. Juni" am 13. Juni 1850 nach Leipzig gelangten und bort dem Polizeiamte eingelieferten Ansprache ber Central-Beborbe bes Communiftenbundes zu Coln (vergl. Theil 1. Geite 260-265). 3n bem bei Rothjung gefundenen Rofer-Burgerofchen Briefe d. d. Coln den 27. Dezember 1850 findet fich Die in Theil I. Geite 104 abgebrudte, auf Martins bezügliche beachtenswerthe Stelle. Duthmaglich hat Martius auch ben Rothjung von feiner Unfunft in Leipzig (8. Dai) bis zu beffen Berhaftung (10. Dai 1851) beimlich beherbergt und einen Theil ber Warnungebriefe beforbert, welche nach Ausfage mehrerer Betheiligten gleich nach ber Rothjung ichen Berhaftung nach Berlin, Samburg, Coln gelangt, faft fammtlich aber gleich vernichtet find. Balb nach ber Nothjung ichen Berhaftung wurde bei Martine visitirt, nichts gefunden, boch berfelbe verbaftet.

404. Mary, Carl, Dr., aus Trier, geboren am 2. Mai 1818, in Theil I. Seite 61, 66, 69, 70, 71, 74, 88, 111, 112, 116, 117, 267, 268, 269, 270, 276, 277, 279 und 307 vorkommend, ift ein Sohn des im Jahre 1838 in Trier verstorbenen Ster-Bergatiks Marx. Nach in Bonn 1839 oder 1840 vollendeten Studien lebte er als Privatmann einige Jahre in Trier, verheirathete sich im Jahre 1843 mit Jenni von Westphalen aus Trier, ging basd darauf nach Paris, gad dort mit dem bekannten Arnold Nuge (Nr. 554.) die, ,deutsch-französsischen Jahrbücker" und mit H. Heine, Beine, Börnstein und Nuge das Blatt "Borwärts" heraus, wurde 1844 aus Frankreich ausgewiesen, begad sich mit seiner obgedachten Fran nach Brüssel, ließ sich am 1. Dezember 1845 Entlassung aus dem preußischen Unterthanenwerbande debufs Auswanderung nach Amerika geben, wurde am 2. März 1848 ans Belgien ausgewiesen, weise er sein am 22. März 1845 schristlich und auf sein Ehremvort gegebene

Berfprechen, in Belgien nichts über Politif ju fcreiben, gebrochen und weil fich überdieß bei einer in Bruffel gegen ibn verhangten Saussuchung Belege in Menge über fein extremftes revolutionaires Treiben fanden. Er ftand namentlich an ber Spite ber Central-Beborbe bes Communistenbundes gu Bruffel, brachte ben befannten Beidluß vom 3. Marg 1848 gu Stande und begab fich barauf nach Paris, fam nach Ausbruch ber Unruben in Deutschland nach Coln, wurde bort 1848 und 1849 brei Mal wegen Schwerer Pregvergeben angeflagt, indeß jedes Mal freigesprochen, barauf um Dai 1849 als nunmehriger Nichtpreuge ausgewiesen, ging bann nach Frankreich, wurde bort in ein inneres Departement verwiesen, fiebelte indeß bald nach London über, wo er fich noch jest befindet, die Fortsetzung ber in Monatsbeften erscheinenben Neuen Rheinischen Zeitung, po-litisch-ökonomischen Revue, herausgiebt und für ben Communistenbund wirft, nach ber am 17. Ceptember 1850 entstandenen Gpaltung an ber Spige ber fogenannten colner Fraction ftebt. Marx wird von Trier aus als einer ber gefährlichften und talentvollften Mitalieber ber europäischen Umfturgparthei, babei ale fchlau, falt und entichloffen, bei feiner Parthei hoch angesehen, geschilbert. Personal-Beschreibung des Carl Marx. Alter: 35 Jahre.

Personal-Beschreibung des Carl Marx. Alter: 35 Jahre. Größe: 5 Fuß 10—11 Joll hannöversch Maaß. Statur: untersett. Haare schwarz, gelock. Stirn: oval. Augenbrauen: schwarz, Augen: dunkelbraun, etwas blöbe. Nase: dich. Mund: mittel. Bart: schwarz, Kinn: rund. Gesichtis ziemlich rund. Gesichtisarde: gesund. Spricht beutsch im rheinischen Dialect und französisch. Besondere Kennzeichen: a) erinnert in Sprache und Aeußerm etwas an seine swischen

Abkunft, b) ift fclau, kalt und entschloffen.

405. Matchen sindet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Räberes in Theil 1. Seite 163 und 164.

406. Matheis findet sich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

407. Mattesen wurde laut Theil I. Seite 102 vom Uffisenhof zu Paris im Februar 1852 in der Communisten-Untersuchung zu 100 Francs Gelostrase verurtheilt. Ueber seine nähern Personalien

liegt gur Beit nichts vor.

408. Maurer, G., Dr., Litterat in Frankfurt a. M., in Theil I. Seite 41 und 89 als mit den Communisten in Beziehung stehend genannt, ift in dem bei dem Buchhandlungs-Commis Adalbert Brund Bucher aus Cöslin in Frankfurt gesundenen Briefe dem 24. September 1851 an dessen Bruder in London, den flücktigen früheren Oberlandesgerichts-Alfessor Bucher aus Stothe, als Freund genannt, welcher sich für ein Buch des Letzteren lebhaft interesser und eine Besprechung desselben in dem Franksurter Journale beabsichtige, auch die Besörderung des Briefes übernommen habe. Mäurer muß früher längere zeit in Paris gewesen sein, denn in der Theil I. Seite 41 gedachten Mentelssen Ilntersuchung wird er in einem polizeisichen Berichte vom 10. Januar 1847 schon wie solgt erwähnt: "Mäurer ist derselbe, der unter dem Titel: "Pariser deutsche horen"

eine beutsche Revue in Paris zum 1. Januar herausgeben wollte. Er ernährt sich in Paris vom deutschen Unterrichte, steht nach zwertässignen Nachrichten in vielsachen Verbindungen mit Leipzig und Süddeutschland, wirft an deutschen Jeitungen und setzt sich mit deutschen Handwerkern, die nach Paris sommen oder von Paris nach Deutschen Handwerkern, in Verdindung. Auch wird versichert, daß Mäurer Einstuß auf die Edlnische Zeitung ausübt. Auch Cherval nennt ihn als einen Dauptsüber der Communisten.

409. Maus, Schneibergesell in Coln, 1851 in Paris, in Theil I. Seite 99 vorkommend, gab nach Reiningers Aussage bei bessen Abreise nach Deutschland 1851 biesem einen Brief zur Besorgung an seine Eltern mit. Maus kommt außerdem im Sigungs-Protocolle des Kreises des Communistenbundes zu Paris vom 17. Mai 1851 vor; er soll wegen Kehlens in der Gemeindesthung zur Ber-

antwortung gezogen werben.

410. Maggini, Joseph, Abvocat aus Genua, in Theil I. Seite 105 und 280 vortommend. Aus Italien wegen politischer Umtriebe geflüchtet, hielt er fich in ben Jahren 1832 - 1834 in Marfeille auf, woselbit er mit Flüchtlingen verschiedener Nationalitaten vertebrte. Im erstgebachten Sabre organisirte er ben vom jungen Europa unterftugten und von Genf aus ausgeführten Bug gegen Savoven, beffen fläglicher und lacherlicher Erfolg ben fiegathmenden Erwartungen und Proclamationen Maggini's wenig entfprach. In ben Jahren 1835 und 1836 hat er fich in ber Schweiz in Grenchen unweit Solothurn aufgehalten. 3m Jahre 1833 murbe in einer im Großbergogthum Baben wegen revolutionairer Umtriebe eingeleiteten Untersuchung eine auf ausgebehnte Berichwörungsplane hinweisende Correspondeng faifirt, welche die Unterfdrift Stroggi führte und, wie fich nachher berausstellte, von Daggini berrührte, welcher bergeit jenes namens fich baufiger bebient zu haben icheint. 3m Dezember 1836 ging Die Rachricht ein, bag Daggini in Befellichaft ber Chefrau bes Abvocaten Danbrot (Berfaffere ber Schrift Le Proscrit) aus Laufanne, Philippine Elisabeth geb. Bebeus, und mit zwei nicht weiter bezeichneten Brubern Rufini fich Unfangs bes gedachten Monats auf ben Beg nach Baben, Mainz und Frankfurt a. Dt., vielleicht auch nach andern Orten Deutschlands begeben babe und bag die Gefellichaft fich im Befige verschiedener gur Darftellung verschiedener Perfonlichkeiten geeigneten Coftume befinden folle. Im September 1837 foll, vorliegender Rach-richt zufolge, Mazzini nach Antwerpen haben geben wollen und im November 1837 foll er sich in Bremen aufgehalten haben. Die italienische Revolution bes Jahres 1848 ftellte Maggini an die Spige ber neu gegrundeten romifchen Republit als Mitglied bes eingesetten Triumvirate. Ale bie Republit burch bie frangofischen Truppen gestürzt war, floh Mazzini nach London, von wo aus er die Flamme bes Aufruhrs auf bem Continent und besonders in Italien von Neuem anzufachen unausgesett bemüht ist, und zu dem Iwede von Zeit zu Zeit den Continent selbst bereift oder durch Emiffaire bat bereifen laffen. Begen Ende bes Jahres 1850 und Anfange 1851 hielt er fich in ber Schweiz auf, namentlich im Canton

Maabt, und unterhielt bier ben regften Bertebr mit ben bafelbft befindlichen Alüchtlingen, welche ibn als ihr Dberhaupt anzuseben ae-Bur Grundung einer auf bie Untermublung bes mobnt maren. beutiden Militairs abzwedenben Zeitschrift, welche in Genf unter Redaction von Siegel und Mitarbeiterschaft von Techow und Billich berausgegeben werben follte, gab er bergeit eine Summe von 6000 Kranten ber, welche indeg nicht genügt zu haben fcheint, um bas, foviel befannt, nie erschienene Blatt ins Leben gu rufen. Gegen Ende bes Monats Januar 1851 murbe bie Rudfehr Daggini's nach London angefundigt. In bas Jahr 1851 fceinen vornehmlich bie Beftrebungen Daggini's gur Regocitrung einer Revolutions-Unleibe gu fallen. Daggini bat bie von London ben 12. Rovember 1851 batirte Anfprache bes Central-Comités ber europäischen Demotratie eigenhandig in frangofischer Sprache geschrieben und mit feiner Unterschrift verfeben. Diefelbe ift außerbem unterschrieben bon Lebru-Rollin (Frangofe), Albert Darracz (Bole), Arnold Ruge (Deutscher), Dabratano (Balache ober Rumaine). Unter bem 18. Februar 1852 murbe bom gebachten Central-Comité ein neues Rundidreiben an die repolutionaire Varthei in Kranfreich mit Einschluß ber Polen verfandt, welches von A. Darracz berfaßt und pon ben übrigen Comitemitgliebern mitunterichrieben mar. Daggini erließ ferner ein Manifest in italienischer Sprache, in welchem er porquasmeife bie revolutionaire Berbindung ber ungarifden und italienischen Ration bervorbebt. Derzeit icheint zwischen Daggini und Roffuth eine innige Bereinigung eingetreten und von Beiben gemeinschaftliche Magregeln zu gleichzeitiger Revolutionirung Ungarne und Italiene angebahnt worden ju fein. Rurg vorber icheint ein volliges Berwurfniß gwifchen Daggini und Lebru-Rollin ftattgefunden gu baben, welches von Daggini berbeigeführt worben, um Lebru-Rollin von ber Einwirfung auf bas von Erfterem angefaufte und fur revolutionaire 3wede bestimmte Londoner Journal "National-Belge" ju verbrangen. Alle Ergebnig ber Bereinigung Maggini's und Roffuthe ift ihre im Februar 1852 erfcbienene Proclamation, resp. an die Italiener und bie ungarifden Golbaten in Stalien anzuseben, welche ben betlagenswerthen Aufftandsverfuch in Mailand hervorgerufen bat. Geit ber Beit mar er größtentheils von London entfernt, ohne bag man feinen Aufenthaltsort bestimmt ermitteln fonnte.

Personal-Befchreibung. Alter: 45 Jahre. Größe: mittler Statur, mager. Gesichtsfarbe: braunlich, olivensarbig. Gesichtsform: langlich. Saar: sehr schwarz. Augen: glanzend schwarz. Stirn: sehr schon. Bart: kleiner schwarzer Schunrebart. Sat eine schon, wohlklingende Stimme, große Geläusigkeit ber Sprache, edle und

fraftige Saltung in allen Bewegungen.

411. Mehlerft findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Seite 163 und 164.

412. Meier findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte der reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Seite 163 und 164. Muthmaßlich ist dieß der

Schneiber Meier aus hamburg, welcher nach neuern Nachrichten noch im Sommer 1853 einem in Paris neugebildeten Communisten-Comité gemeinschaftlich mit Peterfen, Boigtle, Stolze, Anthes, Dienslager, Sendner, Abler, Arndts und Nebel angehörte und in Paris rue Rivoli Ar. 25., 3 Treppen hoch, wohnte. Er verfehrte viel mit einem Fräulein Schäfer, rue Rivoli Ar. 10., welches die Bertraute des Bundes und Empfängerin der Briefe für denselben ist.

413. Meigner, Friedrich, Tischler, geboren zu Mawiez und wohnhaft in Warmbrunn, evangelisch, 35 Jahre alt, 5 Fuß 4 Boll groß, mit blonden Haaren und blauen Augen, wurde in der in Theil I. Seite 33 bis 35 näher gedachten Untersuchung wegen Hochwerraths 1845 verurtheilt durch zwei gleichlautende Erkenntnisse vom 10. Januar 1846 und 16. Januar 1847 zu 5 Jahren Juchtbaus.

414. Mendmann findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über

welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

415. Mener, Inlius ober Juba, Farbergesell aus homburg in Seffen, laut Theil I. Seite 107 in ben Rothjungschen Abreffen vortommend, war früher Borftand bes Arbeitervereins zu Fürth; er soll im September 1850 in München wegen Betheiligung an Arbeitervereinen in Untersuchung und Saft gewesen sein.

416. Mener, F., früher Lehrer, nachher Wasserart, aus Schwerin, findet sich saut Theil I. Seite 108 unter den dei Noth jung gefundenen Abressen, war laut Theil I. Seite 309 (wo irrig Wasservoigt statt Wasserartz gedruckt ist) auf dem Leipziger Congresse vom Federugar 1850, und entstoh, als er zur Untersuchung gezogen werden

follte, am 5. Juni 1851 nach Amerifa.

417. Meher, Emil, Buchdruder, gebürtig aus Stettin, wohnbaft in Bremen, ift laut Theil I. Seite 171 ein Hauptführer bes Bremer Tobtenbundes. In der in Bremen geführten Untersuchung wurde gegen ihn ausgesagt, und gestand er theilweise selbst zu, daß er im Kruhjahr 1852 zuerst den Plan gehabt, den Senat zu Bremen in einer seiner Situngen mit Pulder in die Lust zu sprengen, daß er dann den unter Nr. 333. und Nr. 6. vorkommenden Kolby und Albrecht den Borschlag machte, den Senat zu Bremen in einer der auf der Borse zu haltenden Situngen zu überkalten und zu erworden, hinschild welchen Borschlages er den Genanten alle Einzelheiten der Ausführung aufzählte. Laut Theil I. Seite 170 am 18. Juni 1852 in Bremen verhastet, wurde Emil Meyer durch Exenntniß des dortigen Eriminalgerichts vom 11. Detober 1853 in erster Instanz zu 6 Jahr Juchtbaus verurtheilt.

418. Mener, hermann, kommt in ber Bremer Tobtenbundes-Untersuchung als in ben Bund ausgenommen vor, indeß ist die Untersuchung nicht mit auf ihn ausgedehnt worden, weil er in Bremen nicht zu betreffen war, auch sauf Seite 134 zu Nr. 47. des gedruckten Erkenntnisses vom 11. October 1853 über feine Personalien und seinen Berbleib nichts weiter ermittelt ift, als daß er um den 10. Mai

1852 nach Magdeburg gereift fein foll.

419. Meyer, Chriftian Friedrich, Schloffer gu Bremen, 28 Jahre alt, ift megen Theilnahme am Bremer Tobtenbunde in erfter Inftang zu 10 Monat Buchthausstrafe verurtheilt.

420. Mener, 3oh. Juftus Diebrich, Cigarrenmacher gu Bremen, 23 Jahre alt, murbe wegen Theilnahme am Bremer Tobten-bunde zu Smonatlicher Gefängnififtrafe verurtheilt.

421. Meber, Johann Bermann, Cigarrenmacher gu Bremen, 26 Jahre alt, murbe wegen Theilnahme am Bremer Tobtenbunde gu

8 Monat Ruchthausstrafe verurtbeilt.

422. Mener, Joh. Conrad, Cigarrenmacher zu Bremen, 31 Jahre alt, wurde wegen Theilnahme am Bremer Lobtenbunde zu 8 Monat Gefängnifftrafe verurtheilt.

423. Mellert findet sich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

424. Mendel, Anton, Portefeuille-Arbeiter und Turner aus Offenbach, war laut Theil I. Geite 309 auf bem Congreffe zu Leipgig vom Februar 1850 und ift nach bem bort Angeführten eine febr beachtenswerthe Parfonlichfeit, welche oft Reifen im Intereffe ber Umfturgpartbei ju machen fcheint.

425, Mengelloer findet fich in ber in Paris am 3. Geptems ber 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über

welche Näheres in Theil I. Geite 163 und 164.

426. Meniching, Dr. Abolph, Dbergerichte-Anwalt, geboren in Bernigerode, wohnhaft in hannover, in Theil I. Geite 108 und 118 vorkommend, bat feine Studien in Göttingen gemacht, bamale ale Auditor bei bem bafigen Stadtgerichte fungirt und feit 1839 gu Sannover ale Abvocat gelebt. Er führte früher menigftens einen Diffoluten Lebenswandel und batte viele Schulden. Er gebort feit 1848 gu den thätigften, fchlauften und unermudetften Bublern Sannovere, ift Redacteur der im Jahre 1848 entstandenen Boltegeitung, welche feit bem 1. Januar 1853 unter Mitwirfung von Stredfuß und Rindermann mit bem Titel: "Nordbeutsche Bolfszeitung" erscheint und zu ben regierungsfeindlichsten Pregerzeugniffen zu rechnen ift. In ben Jahren 1848 und 1849 ift er wegen burch bie Preffe verübter Beleidigung von Beamten und Erregung eines Auflaufs resp. mit 4 Bochen Criminal- und 3 Bochen Polizei-Gefangniß bestraft. Spätere Untersuchungen gegen ihn wegen Majestäts-Beleibigung, Berlegung ber Ehrfurcht gegen bie Religion, Amts-Ehrenbeleidigung ac. haben ju einer Berurtheilung bes ac. Den= iching nicht geführt. Er mar Grunder ber am 22. Marg 1851 unter bem Ramen eines Bereins für religiofen Fortschritt in Sannover ins leben getretenen freien Gemeinde und hielt in ben Berfammlungen berfelben Bortrage mit politischen Unspielungen. Nachbem Menfching im Fruhjahre 1852 biefelbe verließ, ging fie balb barauf wegen Theilnahmlofigfeit wieder ein. Augerbem bat er bie ausgebreitetften Berbindungen mit bemofratifchen Notabilitaten, als mit Dulon, wohnte auch fast allen Bersammlungen berfelben bei, unter andern im Juni 1850 ber in Braunschweig, wo unter bem Ginfluffe vom Dr. Beder ber fogenannte Pregverein gegrundet murbe, und am 7. Mai 1851 ber in Sannover, wo bie norbbeutichen Demofratenbaupter Dr. Beder, Burgere, Gerbing, Dulon, Lucius und Andere Berathung hatten. Auf Anlag ber in Theil I. Geite 108 und 118 vorfommenden Thatfachen, und nachdem bei einer polizeis lichen Saussuchung ein Exemplar bes Manifestes ber communifiifchen Parthei (vergleiche Theil I. Geite 60-65 und 209-234) gefunben mar, murbe beim Stadtgerichte gu Sannover gegen Stechan. fo auch gegen Menfching wegen Theilnahme am Communiftenbunde bie Untersuchung eröffnet, mußte jedoch bei Denfchinge beharrlichem Leugnen und nachdem burch bie am 10. Geptember 1851 eingetretene Flucht bes Stechan (bei welcher auch Meniching ber Beihülfe verbachtig war) bie Faben abgeschnitten maren, wieber eingeftellt werben. Als Zeuge vor ben Uffifen ju Coln im Octo-ber 1852 wiberrief er die fruher gemachte Ausfage, bag er bas Manifeft ber communistischen Parthei von Beder erhalten babe, behauptete, bag es ihm von einem in Sannover wohnenden Freunde, ben er nicht nennen wolle, gegeben fei.

Perfonal-Beschreibung. Alter: 39 Jahre. Größe: 5 Fuß 10 Joll. Statur: schlank, schmächtig. Haare: bunkelbraun. Augen: braun-grau. Nase und Mund: gewöhnlich. Zähne: gut. Kinn: spiß.

Beficht: länglich. Gefichtsfarbe: blag, frantlich.

427. Mentel, Christian Friedrich, Schneiber, in Berlin geboren am 18. März 1812, Sohn des Fournierschneiders Christian Friedrich Mentel und einer gebornen Schmidt, in Theil I. Seite 36, 38, 40, 41, 43 und 49 vorkommend, war 1840—1845 in Paris, London und Hamburg. Berhaftet im Jahre 1847— Acten des Berliner Criminalgerichts M. 3. 1847—, verurtheilt durch das Erfenntniß vom 14. Juni 1847 wegen strafbarer Gesellenverbindung und wissentlicher Berbreitung verbotener Schriften mit Anrechnung des Untersuchungs-Arrestes; soll jest in Amerika sein. Sein Bundesbeiname war Fris Potsbammer.

Personal-Beschreibung. Größe 5 Kuß 4 Zoll. Statur: schlank. Hane: dunkelbiond. Stirn: frei. Augen: graublau. Augenbraumen: dunkelbiond. Nase: etwas gebogen. Kinn: gespalten, in der Mitte ein Grübchen. Mund: gewöhnlich. Jähne: vollständig und gesund. Bart: dunkelbiond (ganz bewachseu). Gesichtscharbe: gesund. Gesichtsbildung: länglich. Sprache: deutsch und fran-

zöfisch.

428. Merle, Friedrich, aus hamburg, Mitglied bes Bunbes bet Bentes er Geachteten und ber Deutschen (Theil I. Seite 9 bis 24), sagt seiner Zeit über ben Zweck bieses Bunbes Folgenbes aus: "Deutschland follte ein Freistaat werden, allein dieser Freistaat sollte noch bestere Einrichtungen erhalten, als die Freistaaten ber Schweiz und Rordameritas, namentlich sollte es in dem neuen Staate keine armen Leute mehr geben können."

429. Mertens, Maler in Braunschweig, ift laut Theil I. Seite 151 eine Hauptperson im engern Ausschuffe bes Braunschweisger Bolksvereins und steht muthmaßlich mit London in beachtenswertber Berbindung.

430. Metsten wird in einem Briefe eines Thielemann an Reisninger in Baris, d. d. London b. 26. Auli 1851, als Freund bezeichnet.

431. Mett, Angust, Schneidergesell aus Tarpupönen, preuß. Regierungsbezirks Gumbinnen, ist in London Mitglied des Billichsichen Communistendundes und tritt er durch seine Correspondeng nach der Heimath, welche im Anfange 1852 bei seinem Altvater in Tarpupönen saistrt worden, als eifrigster Communist hervor, der für den Bund Propaganda zu machen bemüht ist. Ein Mett sindet sich in der in Paris am 3. September 1851 gesundenen Liste ber reunion chantante allemande, über welche Näheres in Theil I. Seite 163 und 164 vorkommt, und ist wahrscheinlich mit Obigem identisch.

432. Michaelis, Carl, Cigarrenmacher zu Bremen, 26 Jahre alt, wurde wegen Theilnahme am Bremer Tobtenbunde von ber

Inftang entbunben.

433. Michel, Bilhelm, Schuhmachergefell, aus bem Raffauischen gebürtig, beffen Eltern jest in Mannheim wohnen. Als laut Theil 1. Seite 163 bis 165 ber Schneibergefell Gipperich am 20. Februar 1830 zu Paris ben Gesangverein, hinter welchen sich bie Communistengemeinde verstette, stiftete, war, nach Aussage von Mübeking, Michel unter den ersten Mitgliedern beffelben und Schreiber eines bei Müdeking gefundenen Briefes, d. d. Frankfutt a. M. ben 18. September 1851.

434. Mielde, Ludwig Chriftian, Schneibermeifter aus Großrolobte. Er ift verdächtig, zur Communiften-Parthei in Sachsen zu gehören und namentlich beren Berbindung mit Paris zu bewirten.

435. Moller, Tifchlergesell aus Schleswig, war laut Theil I.

Seite 19 Mitglich bes Bundes ber Beachteten.

436. Wohr, Schneidergesell in Berlin, war Stubengenoffe Noth jungs, und nahm, als bei Letterem vistirt wurde, die vorgesundenen Summen von 300 Thirn. in preußischen Staatschulbsicheinen und 200 Thirn. in baarem Gelde als sein resp. seiner Mutere Eigenthum in Anspruch; außerdem besaud er sich noch im Bestige eines Loofes der von der colner Fraction des Communistenbundes zu London veranstalteten Lotterie.

437. Mol, Joseph, Uhrmacher aus Coln, ist 37 Jahre alt geworben, war laut Theil I. Seite 50, 52, 67, 69, 70, 143, 251 und 252 ein sehr thätiges Mitglied und Emissar des Communistenbundes, siel laut der letigedachten Stelle am 19. Juli 1849 im Tressen an der Murg. Ein Moll, Anton Christian, Goldarbeiter aus Coln, Bruder ves Borigen, tam in Coln wegen seiner Wählereien im bortigen Arbeitervereine in Untersuchung, entzog sich berselben aber durch die Flucht und soll nach Südamerika ausgewandert sein.

438. Prontignon, Johann Georg Gottfried, Eigarrenmacher und Bürger aus Bremen, 27 Jahre alt, verheirathet. Er war in die Untersuchung wegen Erstürmung eines Fleischens (f. g. Speckfrawall) verwistelt, wurde zu 6 Monat Juchthaus verutheilt, kam nach bessen Verbüsung am 23. Dezember 1851 zur Entlassung, wurde wegen des Todtenbunds am 24. Mai 1852 verhaftet

und gu 10 Monat Buchthaus verurtheilt.

439. Worte findet sich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

440. Mubefing, Friedrich, Schuftergefell aus Ellwurben, großberg, olbenburgichen Amts Abbehaufen, in Theil I. Geite 164 vorkommend, hat von October 1846 bis Mai 1850 in Paris, später in London gearbeitet. Als aus ben in Paris am 3. September 1851 faisirten Papieren bes bortigen Communistenbundes feine Theilnahme baran und ferner ermittelt war, bag er in Biesbaben fich im bofpitale befand, murben bafelbft am 8. October 1851 auf Requifition von Sannover die Dubefingfchen Papiere in Befchlag genommen, er felbft am 13ten b. Dt. mittelft 3mangepaffes nach Sannover birigirt, wofelbst er am 15ten b. Dt. eintraf und umständlich vernommen wurde. Mus feinen Ausfagen ergiebt fich, bag er Theilnehmer ber in Theil I. Geite 163 und 164 naber gebachten reunion chan-tante allemande in Paris war, und feine Befanntichaft mit vielen Mitgliebern berfelben. Er ward barauf mittelft 3mangevifa am 17. October 1851 in feine Beimath birigirt, ift bafelbft auch eingetroffen, Ende November 1851 jedoch wieder nach London und von ba im Berbft 1852 nach ber Schweis gegangen. Ueber feinen ferneren Berbleib liegt gur Zeit noch nichts vor.

Personal-Beschreibung. Alter: 32 Jahre. Größe: 5 Fuß 11 Boll hannov. Maaß. Statur: fraftig. haare: braun. Stirn:

frei. Mugen: blau. Rafe: ftart. Mund: gewöhnlich.

441. Mührenberg, Unbreas Sebastian, Schuhmachermeister in Bremen, 39 Jahre alt, wurde wegen bes Bremer Todtenbundes mit Anrechnung ber erlittenen Untersuchungshaft bestraft.

442. Muller, Georg Philipp, Cigarrenmacher aus Bremen, 30 Jahre alt. In ber Untersuchung wegen bes Bremer Tobtenbundes ist ihm die erlittene Untersuchungshaft als Strafe angerechnet worben.

443. Muller, Johann Beinrich, Cigarrenmacher zu Bremen, 28 Jahre alt, wurde wegen Theilnahme am Bremer Tobtenbunde

ju 8 Monat Gefängnifftrafe verurtheilt.

444. Muller, Joseph, Schneidergesell, mar bei Reininger in Paris in Koft und Logis und wurde, als dasselhst am 3. September 1851 die Einschreitungen stattfanden, zur Untersüchung und Haft gezogen und laut Theil I. Seite 102 am 25. Februar 1852 wegen Ehellnahme am f. g. beutschen Complotte (Communistenbunde) zu 1 Jahr Gefängniß und 100 France Gelbbuße verurtheilt. Seine Beimath ist bieber nicht ermittelt.

445. Muller Gafens findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über

welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

446. Müller, H., hat mehrere sich im Originale beim königl. Polizei-Präsibio zu Berlin sindende Berlichte der Communistengemeinde in Chaux-de-Fonds unterschrieden. Einer davon ist Theil I. Seite 75 und 76 abgedruckt. Ein Müller sindet sich in der in Paris am 3. September 1851 gesundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Nährere in Theil I. Seite 163 und 164, und ist dieser Müller vielleicht mit Obigem identisch.

447. Müller, Rubolph Hugo hermann, Schneibergefell in Berlin, geboren am 24. August 1822, evangelisch, Sohn eines Schneibermeisters, in Theil I. Seite 36, 41, 42 und 43 vorkommend, war 1840—1845 in Leipzig, Wien, Paris und London, bat ganz Frankreich burchwandert und ist 1844 nach Berlin zurückgefehrt. Er war Mitglied bes Handwerfer Bereins und Borstand einer Gemeinde in Berlin. Berhaftet im Jahre 1847 in der Untersuchungssache wider Mentel — Acta des Eximinal-Gerichts zu Berlin M. 3. 1847 —, freigesprochen durch Erkenntnis vom 14. Juni 1847.

Personal-Beschreibung. Größe: 5 Fuß 3 Zoll. Haare: blond. Augen: blau. Bart: schwach. Der rechte kleine Finger

etwas gefrummt, am linten Schultergelent Leberflecte.

448. Mullerich findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Räheres in Theil I. Seite 163 und 164.

449. Mufchani, am Bobensee wohnberechtigt, war laut Theil I. Seite 12 Mitglied bes Bolksvereins ber Deutschen zu Paris.

#### 97.

450. Nagel, Johann, Cigarrenmacher, aus Bremen gebürtig, wurde wegen des Cobtenbundes als auf der gefundenen Mitglieder-Liste stehend an 24. Mai 1852 verhaftet, später unter der Bedindung, Bremen nicht zu verlassen, vorläusig entlassen, hat sich darauf heimlich, wahrscheinlich nach London, entfernt und wird unterm 8. Juli 1853 vom Eriminalgerichte zu Bremen steddrieslich verfolgt. Durch das Erkenntniß erster Instanz vom 11. October 1853 ist er zu 8 Wonat Zuchtkausstrafe verurtheilt worden.

Personal-Beschreibung. Alter: 24 Jahre. Größe: 6 Fuß 1½ Joll bremer Maaß. Statur: schlank. Haare: bunkelblond. Stirn: frei. Augenbraunen: dunkelblond. Augen: braun. Nase und Mund: gewöhnlich. Jähne: gut. Kinn: rund. Schwarzer Schnurr-

bart. Gesicht: länglich. Gesichtsfarbe: gefund.
451. **Nava**, Johann Joseph Balthafer, Cigarrenmacher aus Bremen, 31 Jahre alt, wurde in der Untersuchung des Todtenbundes am 24. Mai 1852, als auf der gefundenen Mitgliederliste stehend, gefänglich eingezogen, folgenden Tags aber wieder entlassen. Ourch

Erfenntniß erster Inftang vom 11. October 1853 ift er von ber Inftang entbunden.

452. Reller findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

453. Nette, Ludwig heinrich, Schneibergefell aus hannover, 33 Jahre alt, in Theil I. Seite 84, 96 und 102 vorkommend, findet sich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte der reunion chantante allemande, über welche Räheres in Theil I. Seite 163 und 164. Er ist der Sohn einer in hannover in ärmlichen Berhältnissen lebenden Wittwe, ging um das Jahr 1838 zuerst in die Fremde, arbeitete einige Zeit in Frankfurt a. M., kehrte

um bas Jahr 1840 gurück und ging 1843 nach Paris. Er hat die meisten Erlasse und Protocolle der Gemeinde resp. des Kreises Paris unterzeichnet, wurde namentlich am 9. Januar 1851 bei der Bahl der Reisbehörde zu Paris zu einem der 3 Beistände (Stellvertreter der 3 Vorsteher) erwählt. Er stand auch im Berkehr mit Claus. Laut Theil I. Seite 102 ift er am 25. Kebruar 1852 zu 3 Jahr

Befängniß in Paris verurtheilt.

454. Neuber, Georg Conrad, Mechanifus aus Hannover, war laut Theil I. Seite 10, 14, 20 und 21 zu Paris im Bunde der Geächteten ze. und im Jahre 1840 und 1841 beim Eriminal-Amte Hannover in Haft und Untersuchung, hat wegen hochverrätherischer Berbindungen seit dem 11. August 1841 eine Gjädrige Zuchhausstrafe ersten Grades verbüßt, besindet sich seit 1847 wieder in Hannover und ist auf dem Eisenbahnhofe als Mechanisus beschäftigt. Außer dem unter der solgenden Nr. 455. vorkommenden hat Reusber noch einen andern jungern Bruder in Hannover, welcher als Locomotivssübrer angestellt ist.

Personal Beschreibung. Alter: 52 Jahre. Größe: 5 Fuß 7½ Zoll. Statur: mittel. Haare: schwarz. Augen: braun. Rase:

gerade und ftart. Befichtefarbe: gefund.

455. **Neuber**, Bilheim Leonhard, aus Hannover, Bruder bes Borigen, war laut Theil I. Seite 12 ichon im Herbst 1832 im beutschen Boltsvereine zu Paris und befindet fich fortwährend noch

in Paris.

456. Renhans, auch wohl Ameling genannt, Gottlieb, Cigarrenmacher aus Bremen, murbe am 24. Mai 1852 wegen Theilnahme am Todtenbunde verhaftet, balb barauf gegen eidliche Caution vorläufig entlaffen und wirb, weil er fich, troß bes geleisteten eiblichen Belobniffes, Bremen nicht zu verlaffen, beimlich von bort entfernt hat, feit 28. Juli 1852 vom Eriminalgerichte ju Bremen ftedbrief-lich verfolgt. Er hat fich nach London gewandt und dort unter bem Namen G. Anobel bei D. Anobel Wagners Building Nr. 16. Gousewald gewohnt, woselbst er mit bem unter Rr. 129. vorkommenben Schuftergefellen Dittrich aus Dreeben namentlich verfehrte. Gine in Bremen zwischen ber Zeit feiner vorläufigen Entlaffung und feiner Flucht gemachte Meugerung bes Reubaus über bie Abficht fich eintretenden Falls von Bremen zu entfernen, foll dabin gegangen fein: "Sobald ich weiß, bag bas Bericht auf ben rechten Puntt fommt, werbe ich lieber meggeben, benn bann tomme ich nie wieber frei; bas, warum es fich jest hanbelt, ift nur eine Rleinigkeit bagegen, wird freilich Danchem Unannehmlichkeiten bereiten, aber barum wurde ich boch wieder frei tommen u. f. w." 3m Ertenntniß vom 11. Detober 1853 ift gegen ibn eine Strafe noch nicht erfannt, vielmehr die Untersuchung gegen ibn, ale feineswegs beendet, an bas Criminalgericht gurudgewiesen. Schon nach ber obigen Meufferung hat man, fobald er eingezogen wird, Aussicht, noch näheres Licht uber bie gange Sache, namentlich über bie hober gebenben Faben (vergl. Theil I. Grite 170 - 174) gu erlangen.

Personal-Beschreibung. Alter: circa 29 Jahre. Größe: 5 Fuß 91 Boll bremer Maaß. haare: buntel, sehr gelockt. Stirn: rund.

Angenbraunen: bunkel. Augen: braun. Nase und Mund: gewöhnlich. Zöhne: gut. Kinn: rund. Gesicht: länglich. Gesichtsfarbe: blaß. Spricht bremer Dialect, hoch- und plattdeutsch. Besondere Zeichen: febr frauses, negerartiges Haar.

457. Neumann findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes Theil 1. Geite 163 und 164.

458. Dieftle, G., hat laut Theil I. Geite 76 bie communistis

iche Correspondeng aus Chaur-be-Konde mit unterfchrieben.

459. Roguez, zu Paris, Gaftwirth, bei bem fich ber Gefangverein, welcher bem Communistenbunde zum Deckmantel biente, verjammelte, wurde laut Theil I. Seite 86 am 14. Juli 1851 in Paris mit verbaftet.

460. Roll, G., wurde laut Theil I. Seite 102, als im September 1851 in Paris mit verhaftet, am 25. Februar 1852 gu 2 Jahr

Befängnig und 100 France Belbftrafe verurtheilt.

461. Ronne findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

462. Rothjung, Peter, Schneibergefell aus Mublheim a. Rhein, in Theil I. Geite 78, 103, 108, 109, 110, 118, 119, 129 und 251 vorfommenb. Er lebte bis jum Jahre 1840 in feiner Geburtsfiabt und biente bann 3 Jahre in ber Garbe ju Berlin. Nach beenbeter Dienstzeit begab er fich auf bie Banberichaft, arbeitete unter anbern in Braunschweig, seit bem Jahre 1845 in Frankfurt a. M. und tam gegen Enbe 1847 nach Coln. hier war er feit bem erften Entfteben bes Arbeitervereins eine feiner thatigften und eifrigften Ditglieder und hielt in ben Comité-Gigungen und Beneral-Berfammlungen biefes Bereins öfter Bortrage. 3m Fruhjahr 1849 betheiligte er fich an bem Aufstande in Elberfeld und mar bort vom 17. Mai 1849 bis 9. Mai 1850 bieferhalb verhaftet. Nach feiner Entlaffung febrte er nach Coln gurud und murbe bafelbft im Arbeiter-Bilbungevereine zum Comité-Mitgliebe und ftellvertretenden Präfibenten gewählt. Er gesteht zu, langere Zeit Mitglieb bes Communistenbundes und für denselben thätig gewesen zu sein; 1848 habe er von 3. Moll das Partheimanifest vom Februar 1848 erhalten und fei er von Schapper um Fastnacht 1849 in ben Bund aufgenommen. Bermuthlich bat er aber icon im Jahre 1848 bem Bunde angehört. Nachdem bie Centralbeborbe bes Bundes nach Coln verlegt worden, ift er, von berfelben als Emiffair mit Bollmacht, Gelb und Empfehlungen ausgeruftet, Anfange Rovember 1850 abgereift. In Sannover ift er mit Dr. Meniching und Stechan im f. g. Burgervereine zusammengetommen, von ba nach Samburg weiter gereift, wo er mit Saupt ben Arbeiter-Bilbungeverein befucht und dafelbft auch Pierich getroffen bat. Bon Martens bat er fich bie bortige Bundesgemeinde vorftellen laffen, bat bann feine Reife fortgefest und langern Aufenthalt in Berlin genommen; ift mit Inftructionen und Beld babin von ber Centralbeborbe verfeben und bemubt gewesen, bort eine Bunbesgemeinbe ju grunden. Unter Andern hat er bier mit Stredfuß, Jacobi, Schimmelpfennig

vielfach verfehrt, und einen Brief von Rofer, d. d. Coln ben 27. Degember 1850, mit Rachfchrift von Burgere und einen andern vom Dr. Beder vom 23. Dezember 1850, welcher über Berfauf von glugfdriften hanbelt und fur Rothinng Borfichtsempfchlungen entbalt, erhalten. Außerbem ift nach bem bei Noth jung gefundenen Briefe Schimmelpfennigs aus Paris vom 13. April 1851 angunehmen, bag fich Rothjung in Berlin auch mit ber Berbreitung ber befannten Schimmelpfennig Billichichen Unfprache an Die preußischen Officiere befaßt bat. Am 8. Dai 1851 reifte er von Berlin nach Leipzig ab, wo er Martius gesprochen und am 10ten ejusd, wegen ungenugender Legitimation verhaftet und nach ben bei ihm gefundenen Papieren als einer ber 4 Emiffaire bes Communis ftenbundes gu Coln (vergl. Unfprache vom 1. Dezember 1850) entlarvt murbe. Dafelbft verweigerte er ben fachfifchen Beamten gegenüber alle Antwort, legte aber bem nach Leipzig gefandten preußiichen Beamten am 1. Juli Geständniffe über feine Begiebungen gum Communistenbunde ab, und ftellte fich, als folgenden Tages ein weiteres Berbor mit ihm angeftellt und feine Aussagen niebergefchrieben werben follten, geiftesverwirrt, bequemte fich aber am 21. und 22. Juli gu einer Wieberholung und beziehungeweise Erweiterung feiner Geständniffe. 2m 17. August 1851 murbe berfelbe bann gur Untersuchung nach Coln geschafft, wegen bochverratherifchen Complotte am 12. Dai 1852 unter Unflage geftellt und am 12. Dovember 1852, von ben Gefdwornen fur ichulbig erfannt, vom Gerichtehofe ju Gjahriger Reftungeftrafe verurtheilt. Das Unterfudungegericht ichilberte ibn folgenbermaagen: "Dothjung ift ein Menich obne alle Bilbung, von febr befchranttem Berftanbe und febr eitel; feine Eigenschaft als Bundesmitglied brachte ibn mit Perfonen aus höheren Standen mehrfach in Berührung und bieß, fowie bas Auffeben, welches biefe Untersuchung hervorrief, mag Beranlaffung gewesen fein, daß er fich jest fur eine wichtige Perfon balt; von feinem Bewerbe als Schneiber will er jest nichts mehr miffen, fonbern fich nur mit Litteratur befchaftigen, ja feine Berblenbung geht fogar fo weit, bag er ftolg barauf ift, Atheift gu fein."

Personal-Beschreibung. Alter: 29 Jahre. Größe: 5 Jug 81 30ll preuß. Maaß. Gesicht: oval. Saare: fcwarg-braun. Stirn: schmal. Augen: braun. Rase und Mund: gewöhnlich. Kinn: oval.

Bart: braun.

463. Rougent, Frauenzimmer in Paris, scheint die communistische Correspondenz zu befördern. Unter den bei Gipperich saisten Papieren fand sich namentlich ein Abreszettel: "Miss Nugent à Paris. 5. Place de l'Englise Bulignelles à Paris. Maison du Roucher."

464. Nutchens findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chautante allemande, über welche Raberes in Theil 1. Seite 163 und 164.

465. D'Dench, fiebe Doench unter Rr. 130. 466. Dertel, Frang, Schloffer aus Defterreich und nach feinem in Samburg bei Cfihaln (Rr. 117.) gefundenen Briefe aus London vom 22. Geptember 1851 an Die Frau Schaffer gu Samburg, Broot Rr. 69, ein öfterreichifcher Golbat, ber burch bie Gulfe ber 2c. Schäffer und Underer von Samburg nach London befertirt ift. Bie er in dem obigen Briefe felbft fchreibt, ift er Communist und gebort berfelben Gemeinde an, von ber Starte Mitglied ift.

467. Ohnemus, Engelbert, Schneibergefell aus Munchweier, babenichen Begirteamte Ettenbeim, 35 Jahre alt, fam am 12. Dai 1844 nach Bruffel, wo er Rue Rupsbroef Dr. 3. wohnte. 3m Jahre 1846 murde er eines Diebstahls angeflagt, burch Ordonnang vom 11. Marg 1846 freigesprochen; er fommt in ber bei Steingens gefundenen Correspondens als mit Lob und Steingens in Ber-bindung ftebend vor, fo daß er ber Betheiligung am Communiftenbunde verbachtig erscheint. Rach ben am 5. Mai 1852 ju hannover von Schio gemachten Ausfagen wird er ausbrudlich als Mitglied ber Communiftengemeinde ju Bruffel bezeichnet und hat Die Bollmacht bes Peterfen gum Ionboner Congreffe mit unterfchrieben.

468. Didehoff, Beinrich Carl, Maurer aus Bremen, 27 Jahre alt, welcher fich felbft "Dichter" nennt, murbe in ber Tobtenbunds-

Untersuchung ju 6 Monat Gefängniß verurtheilt.

469. Oldenburg, Ferdinand August, Dr., 51 Jahre alt, geburtig aus Braunschweig, findet fich in Theil I. Geite 107 unter ben bei Rothjung gefundenen communistischen Abreffen. Er foll 1848 und 1849 an ben politifchen Bereinen thatigen Antheil genommen haben und auch thatiges Mitglied bes Arbeitervereins in Augeburg gewesen fein, von wo er 1850 ale Dramaturg nach Carlerube berufen murbe. Jest lebt er vom politischen Bertehr gurudgezogen.

470. Dishaufen, Theodor, fruber Gifenbahn-Director in Riel, als besonders thatiger Demofrat befannt geworben; unter Underm war er febr hervorragend bei bem befannten Demofraten Congreffe ju Braunschweig vom Juni 1850. Er ift auch ale einer ber Beranten ber Rintelfchen Revolutions = Unleibe bezeichnet worben. Laut Theil I. Geite 108 ift Rothjung von Gerbing an ihn empfohlen und burch ibn an Biggers weiter birigirt, wodurch Diehaufen auch in communiftischer Beziehung als beachtenswerth bervortritt. Als biefe Abreffe weiter verfolgt werden follte, mar Dishaufen ichon mit Familie nach Amerika gezogen.

471. Oppenbeim, Beinrich, Dr., aus Frantfurt a. M. Rach= bem biefer in Beibelberg bie Rechte ftubirt und fich bann langere Beit in Berlin aufgehalten, trat er balb nach ben Marztagen 1848 von Reuem in Berlin auf, ichloß fich bort ber extremften Parthei an, trat namentlich in ein intimes Berhaltniß zu bem fpater in ber babifchen Revolution bei Wagbaufel umgefommenen jungen Schlöffel (Gobn bes in Theil I. Geite 35 vortommenben Fabrit-Befigers Schlöffel aus Schlefien, jest in Amerita) und ftiftete einen republifanischen Club. 3m folgenden Jahre erfchien er ju Carlerube

auf bem politischen Schauplage. Im Auftrage bes revolutionairen Landes-Ausschuffes redigirte er bas officielle Drgan beffelben, von welchem ibn jedoch, ale Unbanger ber rothen Republit, Brentano felbit febr bald entfernte. Bugleich vermittelte er bie Berbindung awischen ben revolutionairen Clementen in Baben und ber rothen Propaganda in Frankreich und England. Nachdem in Folge ber Occupation bes Landes burch preukische Truppen Oppen beim nach ber Schweiz geflüchtet, nahm er an ber befannten Centralifation und Reorganisation ber socialistisch = communistisch = revolutionairen Barthei in Europa ben lebhaftesten Antheil und trat babei auch mit Mazzini in engere Berbindung. Seitdem war er 1850 und 1851 vielfach auf Reifen, theils in Franfreich, theils in Belgien, theils beimlich unter falfdem Ramen felbft in verschiedenen Stadten Deutschlands, Alles bas im Auftrage bes Central-Comités in London. Geit Sommer 1851 balt er fich wieder in London auf und bat von bier Die befannte Begrugunge-Abreffe an Roffuth mit erlaffen.

472. Oterfen, Claus Beinrich, Eigarrenmacher aus Bremen, 32 Jahre alt, verheirathet, 4 Rinber, wurde in ber Tobtenbunds-

Untersuchung zu 1 Jahr Buchthaus verurtbeilt.

473. Ottenfofer, Robert Michael, Sandlungsbiener, in Theil I. Seite 37 vorkommend, Berliner Boltsredner vom Jahre 1848, jest flüchtig in der Schweiz; ein kleiner vorlauter junger

Mann, ftand in verdächtigem Verfehr mit Mentel und war zur Zeit ber Mentelschen Untersuchung 1847 verhaftet.
474. Otto, Carl Bunibald, Chemifer, aus Weißenfels an ber Gaale geburtig, ju Coln wohnhaft und bei ber Mineralwaffer-Bereitungs-Unstalt baselbst angestellt. Er ift verheirathet und hat Kinder; in Theil I. Seite 104, 109, 110, 111, 113, 114, 133 und 307 vortommenb. Geine Mutter lebt noch in Schneeberg in Sachfen und ein Bruder von ihm ift ber Dr. med. Ottomar Otto bafelbft, welcher wegen Theilnahme am Dreebener Dai-Aufftande eine 12 jahrige Buchthausstrafe verbußt. Dtto in Coln hatte fich bei ben frühern Arbeitermublereien bamale icon fo ftart betheiligt, bag er ausgewiesen werben follte. 1848 und 1849 mar er thatiges Ditglied des Cölner Arbeitervereins und fpäter Comité-Mitglied und Leihbibliothekar des Arbeiter-Bildungsvereins daselbst. Er war einer ber nach ber colner Unsprache vom 1. Dezember 1850 entsenbeten 4 Emiffaire ber Centralbeborbe und als folder in Leipzig und Dresben unter andern bei Bangloff und Rollbed, wie die Ausfagen ber beiden Letteren und ein Brief von Gangloff an Rollbed d. d. Leipzig ben 25. November ergeben. 3m Fruhjahr 1852 fant man bei bem Lithographen Bolle zu Rubolftabt 300 Exemplare bes befannten Placate, überfchrieben: "Deutsche Manner, preußische Unterthanen" mit einem Briefe von Gangloff aus Leipzig und bem in Theil I. Seite 133 abgebruckten Zettel. Der Schreiber bes legtgebachten Zettels ift geständigermaßen Dtto gewesen. Er wurde am 12. Mai 1852 wegen hochverratherischen Complotts unter Unflage gestellt und vom Schwurgerichte am 12. November 1852 gu 5 jabriger Reftungeftrafe verurtheilt. Die Untersuchunge Beborbe charafterifirt ibn als eine unbedeutende Verfonlichteit, Die nur als

untergeordnetes Bertzeug bem Communiftenbunde gedient gu haben fcheint, wenigstens gu einer bedeutendern Rolle nach feinen Berftandesträften nicht qualificirt gewesen fein tonne.

Perfonal = Befdreibung. Alter: 43 Jahre. Große: 5 Fuß 6 3oll preug. Maag. Saare: braun. Stirn: fcmal. Mugen: blau.

Rafe und Mund: gewöhnlich. Rinn: oval. Bart: braun.

475. Dwens, communistifcher Schriftfteller aus Frantreich, tommt in Theil I. Geite 231 por. Er ift wahrscheinlich ibentisch mit bemjenigen Robert Dwens, bamals in London, welcher fich besonders durch feine "Abhandlungen fur die Weltmeffe" bemertlich machte, welche im Mai 1851 mabrend ber Industrie-Musstellung in allen Sprachen gebruckt erschien und biejenigen Mittel febr gelehrt erorierte, burch beren praftifche Unwendung Die communifiifchen Ibeen für Freiheit, Gleichheit und Bruberlichfeit fich verwirflichen murben.

# W.

476. Naegold, Johann Ernst Ludwig, Weber, geboren gu Herischoorf, bort auch wohnhaft, 41 Jahre alt, 5 Fuß 71 Boll groß, duntelbiond mit blauen Augen. Berhaftet in der Untersuchungsjache wider Burm wegen Sochverrathe im Jahre 1845, durch Erfenntniß pom 10. Januar 1846 freigesprochen.

477. Pantow, Schloffermeifter aus Brieg. Seine Abreffe wurde laut Theil I. Geite 128 und 307 bei Stechan unter 11m= ftanden gefunden, welche auf communiftische Berbindungen ichließen ließen.

Nappers, Buchhandler, war laut Theil I. Geite 12 478. und 20 Mitglied bes Bolfsvereins und bes Bundes ber Beachteten au Paris.

479. Paul findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte der reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

480. Neifch findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

481. Nels, Rurfchner, ift nach Angabe von Cfihaly Mitglied

einer Communiftengemeinde gu London.

482. Verfina, Ludwig Bilbelm, Cigarrenmacher gu Bremen, 34 Jahre alt, murbe wegen Theilnahme am Bremer Tobtenbunde

pon ber Inftang entbunden.

483. Beter findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164 vorfommt. Ueber feine Perfon fteht Raberes nicht feft, doch fonnte er ibentifch mit einem ber Rachfolgenden fein. Gin Georg Peter, falfdlich Detar Kalte aus Bien, wurde zugleich mit dem Flüchtlinge Abolph Buchheim aus Soctan bei Pregburg in Burich mit unrichtigen Papieren verhaftet. Ein Peter aus Conftang wird im Frubjahre 1851 ale Mitglied bes allgemeinen Bolferbundes bezeichnet.

484. Beterfen, Carl hermann, Schneibergesell aus hamburg, Sohn eines Schneibermeisters zu hamburg, 25 Jahre alt, wurde am 31. Mai 1851 verhaftet, nach Zeitungsnachrichten aber am 15. August gegen Caution ber haft vorläufig entlaffen. Seine Betheiligung am Communistenbunde ergiebt sich zur Genüge aus Theil 1. Seite 119 und 120.

485. Peterfen, E., Schneibermeister in Samburg, Bater bes Borigen, bat laut Theil I. Seite 108 Bunbesbriefe fur D. B.

Saupt empfangen.

486. Beterfen, Riels Loreng, geboren in Ropenhagen am 13. Februar 1814, in Theil I. Gette 87, 99, 101 und 102 portommenb. Er ift ein Gobn bes noch ale Pflegling im Sofpitale Barton bafelbft lebenden Schuftermeifters August Peterfen, bat nach feiner Confirmation vom 4. October 1828 bis 10. Dai 1833 beim Deifter 3. 2. Soppner in Ropenhagen bie Rurichnerprofession erfernt, begab fich fury banach mit Wanberbuch vom 21. Juni 1833 auf Banderung, querft nach Belfingor, febrte bann nach Ropenhagen gurud, ging am 4. Geptember beffelben Jahres nach Randers, ift feitbem nicht wieber in ber heimath gewesen, bat vielmehr feine Banberschaft im Auslande fortgefett, namentlich in Burich und noch por 4 bis 5 Jahren in Laufanne gearbeitet. Dbgleich er fich mabrend der Lebrzeit zur Bufriedenheit bes Deiftere verhielt, foll er boch icon mabrend feiner Unwefenheit in Ropenhagen vertehrten Freiheiteibeen fich bingegeben haben und fpater im Auslande unter banifchen Befellen als enragirter Communift befannt geworben, auch in Burich megen feiner communistischen Umtriebe gur Bermeibung von Conflicten mit ber Dbrigfeit aus ben fogenannten fcanbinavifchen Bereinen ausgeschloffen fein. Er fam am 22. October 1847 nach Bruffel, reifte im Dai 1848 nach Stragburg, fehrte im Geptember 1848 nach Bruffel gurud, begab fich im Dai 1849 nach London, bann nach Paris, febrte von ba am 17. October 1850 nach Bruffel gurud, entfernte fich von bort im Dezember 1851 beimlich und ging nach London. Es liegen laut Theil 1. Geite 79 und 80 Rr. 13. brei Schreiben ber Communiftengemeinde Bruffel an bie Centralbehörde zu London unter ber englischen Abreffe bes Dewald Dies abgefandt, resp. vom 19. Januar, 16. Februar und 2. April 1851 por, welche von Schio als von Petersen geschrieben und resp. allein und in Bemeinschaft mit Schio unterschrieben gerichtlich anerkannt find. Die Briefe behandeln Angelegenheiten Des Communistenbunbes. Mugerbem fagt Schio aus, bag Peterfen, versehen mit Bollmacht ber Communistengemeinde gu Bruffel, im Sommer 1851 gu bem in Theil I. Geite 79, Rr. 5. gedachten Lonboner Communiften-Congresse gegangen fei. Rach fpatern Rachrichten foll Peterfen in Daris Prafident bes Communiften-Comités, welches fich im Jahre 1853 aufs Deue conftituirt bat, fein, und arbeitet im Fanbourg St. Antoine.

Perfonal Beichreibung. Er ift faft budlig. 487. Pfander, Carl, zur Beit in London, findet fich in Theil I. Seite 71, 74, 269, 270 und 276 als eins ber thätigsten Mitglieder

ber londoner Fraction bes Communistenbunbes.

488. Pfaff ober Pfaft, Schneibergefell, findet fich mit auf einer im September 1851 in Strafburg bei Bipperich gefundenen Lifte, welche muthmaglich bie Namen ber erften Strafburger Bunbesgemeinde entbalt.

489. Philipp findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Na-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

490. Riever, Kriedrich Ludwig Wilhelm, aus Hannover, in Theil I. Seite 270 und 277 vorkommend, Sohn eines in Hannover verstorbenen Postrevisors, 26 Jahre alt, studirte seit 1846 in Göttingen Theologie, folgte dabei ertremen politischen Richtungen und wurde durch Ersenntniß des Universitäts-Gerichts vom 24. November 1849 wegen in einer Zeitung begangener Majestäts-Beleidigung du 4 Bochen Gefängniß verurtheilt, ging dald nach Berbusung dieser Strafe nach London, wo er Hauslebrer beim Baron Rothschild wurde und in den Communistendund eintrat. Er hat die Erkstärung vom September 1851 wegen Austritts aus der sogenannten Iondoner Fraction mit unterschrieden, seine Stellung dei Rothschild aber seit Krüssab 1852 ausgehört.

491. Piersch, August Ludwig, Schneibergefell aus Cassel, in Theil I. Seite 119, 120 und 310 hinsicktich seiner Theilnahme am Communistenbunde behandelt. Rach ber an letzterer Stelle gebachten Ausweisung aus Hamburg ging er nach London und setzt von dort aus seine wühlerische Thätigkeit fort; ist sogar als Emissair

im April 1852 auf bem Continente gewefen.

Personal-Beschreibung. Alter: 30 Jahre. Größe: 5 Fuß 11 Zoll hannoversches Maaß. Statur: mittel. Haare: hellblond. Augenbraunen: blond. Augen: grau. Nase: eingebogen. Mund: gewöhnlich. Bart: hellblond (gewöhnlicher Schnurrbart). Geschöte, farbe: blaß. Spricht ziemlich reines Deutsch und etwas Kranzösisch.

492. Pigeau findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

493. Nollenberg, Baumeister, findet fich laut Theil I. Seite 108 unter ben bei Rothjung faisirten Abressen. Gein Bohnort und

Raberes über ibn ift bisber nicht zu ermitteln gewefen.

494. Prels findet sich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste ber reunion chantante allemande, über welche Räberes in Theil I. Seite 163 und 164.

495. Prefenius, Ingenieur, findet fich laut Theil I. Geite 108 unter ben bei Rothjung faifirten Abreffen. Gein Wohnort und

Raberes über ibn ift bisber nicht zu ermitteln gemefen.

496. Prohasth war nach ber Ausfage bes Cfihaly vom 11. Detober 1851 Mitglied berjenigen Gemeinde bes Communistenbundes zu London, in welcher Start aus hamburg fich besonders hervorthat.

497. Buttmann, h., ist der herausgeber des Prometheus, des Organs der socialen Reform, welches im Selbstverlage des herausgebers in Commission des litterarischen Instituts zu herisau 1846 erschien; der der Schrift vorangeschickten Ankündigung und Anzeige aufolge bielt er sich berzeit in Kreuzlingen am Bodenies auf.

498. Quilles findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gesundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Näheres in Theil I. Seite 163 und 164.

## M.

499. Maabe, 3ob. Juftus Chriftian, Buchhandler aus Caffel. Er ift ber Gobn bee beim turfürftlichen Rriege-Dinifterio gu Caffel angestellten Registratore und ein Bruder bes als berüchtigter Demofrat befannten Leberhandlers Undreas Ludwig Raabe bafelbft. Rach feiner Confirmation widmete er fich bem Buchbandlergefchafte, was er bis jum Mai 1838 erlernte, und ging bann nach Bruffel in Engagement, mar im Juli 1840 in Paris und nach besfallfigen Dittheilungen bei ben blutigen Erceffen de 1840 in Bruffel betbeiligt. barauf fur bie Propaganda in Deutschland auf Reisen und foll in Berbindung mit bem befannten, aus den 30er Sabren compromittirten Dr. Raufchenplath, geburtig aus Alfeld im Sannoverichen, gestanden haben. Im August besselben Jahres hat er angeblich jum Befuche feiner Eltern sich einige Tage in Cassel aufgehalten und am 24. August barauf nach Bruffel gurudvifiren laffen, mobin er auch gurudgefehrt fein foll. Spater hat er ein Buchhandlergefchaft unter der Firma: 3. C. 3. Raabé & Co. in Caffel etablirt, und tam wieder zur Sprache, als von biefer Firma auf buchhandlerischem Bege Berlage - Cataloge revolutionairer Schriften an alle Buchhandlungen burch Commissionaire gesandt waren; es gab bieß am 16. Juli 1851 zu einer Bisitation Beranlassung, welche nach bereits öfter geschehenen Saussuchungen grundlich vorgenommen murbe und eine Befchlagnahme vieler revolutionairer, zum Theil communistischer Druckschriften zur Folge hatte. Raabe ist feit dieser Zeit flüchtig und wird unterm 4. August 1851 wegen Berbreitung revolutionairer Schriften von ber Untersuchunge-Commission bes Rriegsgerichts gu Caffel ftedbrieflich verfolgt.

Personal-Beschreibung. Alter: 34 Jahre. Größe: 5 Fuß 6 Zoll hessisches Maaß. Haare und Augenbraunen: braun. Augen: blaugrau. Rase und Mund: mittel. Bart: röthlich. Jähne: gut.

Rinn und Beficht: oval.

500. Nather findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

501. Rau, in Burtemberg, ift laut Theil I. Seite 87 einer ber Correspondenten, burch welche ber Communifienbund feine Berbindungen im Burtembergiden unterhielt, und befand sich 1850 bort in haft.

502. Mauch, Schriftfeger aus Offenburg, mar laut Theil 1.

Seite 12 Mitglied bes beutschen Boltsvereins ju Paris.

503. Naufch, Frang Michael, Schneibergefell aus Seligenftabt, war eine Reihe von Jahren in Paris in Arbeit, im Jahre 1851 aber in Frankfurt a. M., von wo aus er sich im September 1851 nach Mainz hin mit Reininger in Berbindung seste, dicht bevor Letterer dort als Emissair des Communistendundes verhaftet wurde. Wein auch die am 25. Oktober 1851 in Franksurt bei ihm sassifiere und nach Mainz geschickten Papiere kein Resultat lieserten, ohne Zweisel, weil er lange vorber von der Reiningerschen Berhaftung wuste, so ist er doch in Beziehung auf den Communistendund sehr beachtenswerth. Im 29. März 1852 reiste er von Franksurt a. M., ohne vistren zu lassen. Ein Rausch sindet sich in der in Paris am 3. September 1851 gesundenen Liste der rennion chantante allemande, über welche Räberes in Theil 1. Seite 163 und 164, und ist wahrscheinlich mit Obigem identisch.

Personal-Beschreibung, Alter: 40 Jahre. Größe: 5 Fuß 6 Jolf rheinisches Maaß. Statur: schlant. Haare: schwarzbraun. Stirn: gewöhnlich. Augenbraunen: bunkel. Augen: dunkelgrau. Nase: länglich. Mund: gewöhnlich. Jähne: gefund. Bart: schwärzlich (schwarzer Hambacher). Kinn: spis. Gesicht: länglich. Gesichte.

farbe: blaß.

504. Nauf, Dr., aus R. R., empfichlt bem Sanbelsmanne Bech. meifter in Bien ben befannten Emiffair Bruhn; Die Empfehlung

murbe im Dai 1849 in Sannover bei Brubn gefunden.

505. Necka, Carl, Schneibergefell aus hannob. Munben, kommt in der am 24. Mai 1852 eröffneten Bremer Todtenbundes Untersuchung als in den Bund aufgenommen vor; jedoch ist nach Seite 134 zu Nr. 47. des gedrucken Erkenntnisses erster Instanz vom 11. Der vober 1853 die Untersuchung nicht auf ihn ausgedehnt worden, weil er vor Eröffnung derselben sich bereits eutfernt gehabt.

Person al-Beschreibung. Alter: 26 Jahre, Größe: 5 Fuß 8 3oll. Haare: schwarz, Statur: untersett. Stirn: frei. Nase: lang. Bahne: gesund. Gesicht: langlich. Gesichtefarbe: gesund.

ng. Babne: gefund. Geficht: langlich. Gefichtefarbe: gefund. 506. Reefe, Carl Alfred Ferbinand, Schriftfeger and Samburg, 30 Jahre alt, war 1844 Mitbegrunder bes bortigen Bilbungs-Bereins für Arbeiter, feit 1848 in Bien, Bafel, Darmftadt, Stuttgart in Arbeit und ift aus ber Schweig im Frubjahre 1850 ausgewiesen, begab fich bann nach Frankfurt a. DR. Und feinen Briefen Jahre 1850 an ben von Bien ausgewiesenen Schriftfeger Gling ergiebt fich feine extravagante Richtung. In communiftifcher Beziehung ift zur Sprache getommen, bag er intimer Freund von Martens, icon in Frankfurt a. Dl. unter Beybemever als Ditglied bes Communiftenbundes befonders thatig gewesen fei und nach feiner im Jahre 1851 erfolgten Rudtehr nach Samburg mit Bunbesmitgliedern aus London correspondire und die Briefe burch ben Bruder bes unter Rr. 220, vorfommenden Gumpel unter Abreffe: "Drthopadifches Inftitut in Samburg" empfange. In Unlag biefer Radrichten ward im Dai 1852 bei Reefe Saussuchung gehalten und fand fich babei ein fleiner Theil ber in Theil 1. Geite 251 bis 259 gedachten Unsprache ber Londoner Centralbeborbe, worauf er verhaftet und gur Untersuchung gezogen ift, welche indeß fpater wegen mangelnden Beweises eingestellt worden, Reefe aber ber Polizei zur ftrengen Ucbermachung empfohlen ift.

507. Neich, Franz Joseph, aus Buchholz in Baden, 40 Jahre alt. Er war früher Rechtsanwalt, nennt sich oft Dr. ber Rechte, hat an ber babischen Revolution in so bervorragender Weise Theil genommen, baß er zu 15 Jahren Juchthaus verurtbeilt wurde. Dem Bollzuge dieser Strase hatte er sich sedoch längst durch die Flucht nach Paris entzogen. Er wurde am 4. September 1851 dem Gerichte zu Paris wegen Complotts gegen die Sicherheit des Staates mit den Uedrigen überliesert, wurde durch Ordonnance de la 1. Chambre vom 18ten dess. Mits. der Polizei zurückgeliesert, wird von letztere ausgeweiseln sein. Er kommt auch unter den im Krühjahr 1851 zu Paris für den Bölserbund besonders thätigen deutschen Klückslingen vor.

für ben Bolferbund besonders thatigen deutschen Slüchtlingen vor. 508. Reif findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Na-

heres in Theil I. Seite 163 und 164.

509. Reiff, Bilbelm Jofeph, geburtig aus hemmerebach, feit 1842 in Coln wohnhaft, wo er theile ale Commis, theile ale Schreis ber und Commiffionair fich ernabrt bat, in Theil I. Geite 109, 110, 111 und 112 vorfommend. 1848 ift er Mitglied bes Arbeitervereins gu Coln, bann Gecretair im Comité bes Arbeiter-Bilbungevereins bafelbft gewesen und hat mit Dr. Schlegel in Coblenz, Legner und 3. Ronge in Bruffel correspondirt. Er wurde querft in Die colner Communisten - Untersuchung verwickelt, als am 26. Juli 1851 ermittelt war, daß er das bei Beder gefundene Eremplar ber Anfprache ber Centralbeborbe bes Communiftenbundes vom Marg 1850 und einen Theil der bei Saupt gefundenen, aus 6 Theilen beftebenden Abschrift berfelben Unsprache geschrieben hatte. In Folge bavon murbe er verhaftet und einer Sausfuchung unterworfen, mobei fich Mehreres über feine frubere mublerifche Thatigfeit und in Begiebung auf ben Communistenbund in feinem Rotigbuche bie Gintragung fand: "Juni 16. Rlein v. G. von London gurud. Unfprache" (fiebe Rlein). Er wird von ber Untersuchungebehorbe ale eine unbedeutende Perfonlichfeit geschilbert, welche nur als untergeordnetes Bertzeug dem Communiftenbunde gebient ju haben icheine, ba er nach feinen Berftanbestraften zu einer bedeutenberen Rolle nicht qualificirt gewesen fein fonne. Durch ben Spruch bes Schwurgerichts vom 12. November 1852 wurde er gu 5 Sabr Festung verurtbeilt.

Personal-Beschreibung. Alter: 29 Jahre. Größe: 5 Fuß 3oll preuß. Maaß. Haare: braun. Stirn: hoch. Augen: blau.

Rafe und Mund: gewöhnlich. Kinn: rund. Bart: braun.

510. Reininger, Johann Georg, Schneibermeister aus Riebernhausen, seit 1843 in Paris etablirt, laut Theil I. Seite 81, 83—87, 89, 92, 93 und 100 einer der Thätigsten im Borstande des Communistenbundes zu Paris, laut Theil I. Seite 98 in Mainz als Emissair am 6. September 1851 verhaftet und wegen Theilnahme am Communistenbunde zur Untersuchung gezogen. In den Berhandlungen vor den Assistant Mainz ist er am 7. Mai 1853 freigesprochen; vergleiche Theil II. Seite 14.

511. Reinfen, Diebrich, Uhrmacher in Bremen, früher eine Beit lang Biceprafibent bes bemofratischen Bereins, wurde am

7°

4. Juni 1852 gur Tobtenbunds-Untersuchung verhaftet, indeß balb barauf vorläufig entlaffen und im Erkenntnig freigesprochen.

512. Reitmener, Johann Georg, Buchbindergefell aus Regensburg, in Theil I. Seite 107 und 310 vortommend, ift im Gerbste 1851 verstorben.

513. Rempel, Rudolph, Raufmann in Bielefelb, findet fich laut Theil I. Geite 107 unter ben bei Nothjung faisirten Abreffen.

514. Renner findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Räberes in Theil 1. Seite 163 und 164.

515. Reuß, Abam, aus Burgburg, war laut Theil I. Geite 310

Deputirter auf bem Leipziger Congresse vom Februar 1850.

516. Reuter. Als die zu London befindlichen Communisten bemerkten, daß ihnen die in Theil I. Seite 79 und 80 gedachten Urfunden fehlten, verbreiteten sie in mehreren Zeitungen die Nachricht, es sei ersorscht, daß ein gewisser Reuter Spion gewelen und die fraglichen Papiere gestohlen babe, was sie auch in Theil I. Seite 123 wiederholen. Es steht über die Persönlichkeit dieses Reuter nichts fest.

517. Never findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte der reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

518. Rheinlander war laut Theil I. Seite 15, 16, 19 und 22 eins ber thätigften Mitglieber bes beutschen Bolfsvereins und bes Bundes ber Geachteten zu Paris.

519. Mhode, Dr., in Paris. Diefer Rame ift wegen bes bei

Urnau (Dr. 683.) Gefagten beachtenswerth.

520. Richard, Urg, in Balenciennes, ift eine Abreffe, unter welcher laut Theil I. Seite 93 die communistische Correspondenz gepflogen wurde.

521. **Richter**, E., Bierbrauer, aus Deutschland gedürtig. Unter biesem wahrscheinlich fingirten Namen wurde laut Theil I. Seite 140, 141 und 305 eine revolutionaire und communifische Klugschrift, d. d. Rew-Porf den 25. Mai 1847 und 25. März 1848, in Deutsch

land verbreitet.

522. Richter, Johann Friedrich, hanbschuhmachergehülse, vorfommend in Theil I. Seite 46, geboren am 21. Januar 1825 in Erlangen, evangelisch, seit 1845 in Berlin, Sohn des verstorbenen Strumpfwirfers Johann Richter zu Erlangen, in baierischen Diensten A Monate Solbat. Berhaftet wegen Theilnahme am Haepelichen Bunde im Jahre 1849, durch Ersenntnis vom 25. August 1850 freigesprochen. Bestraft im Jahre 1850 durch Ersenntnis des Berlichteit gegen Abgeordnete der Obrigsteit mit 3 Monaten Gefängnis. Derselbe ist jedenfalls Bundesmitglied und war noch in neuester Zeit für communistische Zwecke thätig.

523. Nichter findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Seite 163 und 164.

524. Rieber findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Maberes in Theil I. Seite 163 und 164.

525. Niedel, Richard, aus Stuttgart. Als im Juni 1851 auf Requisition von Leipzig bei bem ber Theilnahme am Communiftenbunde verdächtigen Schneibergefellen Tapp in Buftrow Saussuchung gehalten murbe, fand fich ein Brief von Riedel an Tapp vor: megen Diefer Berbindung ift Riedel beachtenswerth.

526. Niemann, Georg Friedrich, Cigarrenmacher aus Bremen, 24 Jahre alt, wurde zur Unterfuchung wegen bes Todtenbundes auf telegraphische Requisition am 27. Mai 1852 in Rheba, wo er in Arbeit mar, verhaftet und nach Bremen geschafft. Er ift zu 8 Monat Gefängniß verurtheilt worden.

527. Mippe, Friedrich, Cigarrenfabritant zu Bremen, 40 Jahre alt, ift in der Untersuchung wegen bes Bremer Todtenbundes burch Erfenntniß vom 11. October 1853 in erfter Inftang gu 14tagiger Ge-

fängnifftrafe verurtbeilt.

528. Noch findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

529. Nockmann findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Liste der réunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

- 530. Rodel, Peter, Schuhmachergefell aus Biegen, in Theil 1. Seite 85 und 164 portommend, ift ber Gobn bes bafelbit noch lebenben Schuhmachermeiftere Johann Peter Robel und 1815 geboren. Er arbeitete lange Jahre in Frankfurt und fpater in Maing, bann in Bruffel und endlich in Paris. Laut Bernehmungs = Protocolle bes ac. Mubeting, d. d. hannover 8./17. Detober 1851, ift Robel Mitglied ber zu Paris bestehenben communistifden Rennion chantante allemande gewesen und hat baselbst einen febr freundfchaftlichen Berfehr mit Mudeting gehabt. Begen politifchen Bergebens, unzweifelhaft communistischer Tenbeng (er felbft bezeichnet baffelbe in einem Briefe an feinen Bater vom 14. Marg 1851 als Das Unternehmen einer Bobithatigfeite-Collecte fur Deutsche), in Baris im Monate August 1850 zur Untersuchung und Saft gezogen, verbufte er bis jum 12. Marg 1851 eine 5 monatliche Gefängnif-ftrafe und murbe fodann aus Paris ausgewiesen. Er ging nach London, fand bort nach Ausfage bes zc. Mubeting burch Bermittelung eines bem Communiftenbunde angehörigen Bertführers Urbeit und trat bem Communiftenvereine bafelbft bei.
- 531. Nohr, Conrad David, Cigarrenmacher gu Bremen, 26 Jahre alt, murbe wegen Theilnahme am Bremer Todtenbunde burch Erfenntniß vom 11. Detober 1853 in erfter Inftang ab instantia absolvirt.
- 532. Roner findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raheres in Theil I. Seite 163 und 164.

533. Nonner findet sich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste ber reunion chantante allemande, über welche Rä-

heres in Theil I. Geite 163 und 164.

534. Rofe, Wilhelm, Raufmann in Hannover, ift ein naher Berwandter bes Dr. med. Schuster und fieht mit Letterem nach Paris hin fortwährend in Berbindung. Er steht an der Spige des Arbeitervereins in Hannover und foll auch mit Stechan corre-

fponbiren.

535. Rofer, Peter Gerhard, Cigarrenmacher, geboren in Muhlheim a. R., wohnhaft in Coln, verheirathet, ohne Kinder, in Theil I. Seite 71, 103, 109, 110, 114, 118, 119, 128 und 132 portommend. Er ward am 19. Mai 1851 verhaftet, barauf am 12. Mai 1852 wegen Theilnahme am hochverratherischen Complotte unter Anflage gestellt und von ben Geschwornen zu Coln am 12. Ro-vember 1852 laut Theil I. Geite 109 zu 6 3ahr Feftungeftrafe verurtheilt. Das Untersuchungsgericht charafterifirt ibn als febr bosartig und fabig, die Erceffe und Frevelthaten bei einer Revolution kaltblutig mitzumachen und zu leiten. Er hat feit bem Jahre 1848 feine Thatigfeit fast ausschließlich ben Bestrebungen bes Bundes gewidmet und babei Ausbauer und Energie gezeigt, befitt gwar wenig Bilbung, aber Gewandtheit genug, um fich bei ben Arbeitern Achtung und großen Ginfluß zu verschaffen. Derfelbe war querft Mitglied bes colner Arbeitervereins und fpater Prafibent beffelben, fowie bes nachberigen Arbeiter-Bilbungsvereins bafelbft. Er geftebt ju, burch Schapper um Saftnacht 1850 (nach Musfage Rothjungs ift es 1849 gewesen) in ben Bund aufgenommen gu fein. 3m Darg ober April 1850 habe ber londoner Emiffair, Schuhmacher Bauer, bie Unsprache ber Bundes-Centralbeborde ju London vom Marg 1850 in 6 verschiedenen Theilen gebracht, welche bei ber Gile beffelben fcnell habe abgefchrieben werden muffen. Einen Theil bavon habe er felbst abgeschrieben. Im August 1850 fei er als Deputirter bes Cigarrenarbeiter-Bereins zu Goln auf bem Congresse zu ham-burg gewesen (siebe Theil I. Seite 132), wo er sich Martens als Bundesmitglied zu ertennen gegeben habe. Rofers Thatigfeit für ben Bund bat feinem Gestandniffe jufolge namentlich barin beftanden, Propaganda für benfelben zu machen und zu bem Ende bie Lehren des Communismus thunlichst zu verbreiten, wozu namentlich Bortrage in dem colner Arbeiter Bildungsvereine gedient haben. Rofers Berbindungen, namentlich mit Martens, Stechan und Saupt, ergeben bie obengebachten Citate bes erften Theile. Bundesbriefe erhielt er burch Bermittelung feines unter Dr. 536. vortommenden Brudere Frang Jofeph Rofer unter ben Abreffen Rod, 2B. Buffen und Bonig in Coln.

Personal-Beschreibung. Alter: 37 Jahre. Größe: 5 Fuß 4 Joll preuß. Maaß. Haare: blond, weiß melirt. Stirn: schmal. Augen: blau. Rase: stumps. Mund: gewöhnlich. Bart: blond.

Beftalt: mittler.

536. Rofer, Frang Joseph, Schneibermeister in Coln, Bruder bes Cigarrenmachers Peter Gerhard Roser, fommt auch in ber colner Communisten-Untersuchung zur Sprache und hat wenigstens

ben Schein ber Wiffenschaft vom Bunde auf sich geladen, weil Bundesbriefe fur feinen Bruder bei ihm unter Abresse ber Sattlergesellen Roch und Suffen, benen er Logis gab, abgegeben wurden, außerdem er aber nach Aussage bes Roch mit seinem Bruder, Nothjung und Andern im "Lämmchen" (anscheinend Bersammlungsort ber colner Bundesmitglieder) zusammen verkehrt hat.

537. Rofing, Johannes, früherer Raufmann aus Bremen, in Theil I. Seite 171 und 172 vorfommend. Schon im Jahre 1834 ift er burch feine im Druck erschienenen "Conftitutionellen Berhandlungen" als Gegner ber gesetlichen Ordnung befannt geworben und wegen Beforberung ber am 19. und 20. April 1841 in Bremen ftattgefundenen tumultuarifden Auftritte ju 2 Monat Befängnigftrafe verurtheilt worden. Während biefer Untersuchung und auch fpaterbin hielt er fich langere Beit in Franfreich, namentlich in Paris auf. Seit 1848 ale einer ber eifrigften Gebulfen von Dulon befannt, war er ber hauptfachliche Leiter bes bemofratischen Bereins in Bremen. Als in ber Racht jum 10. Geptember 1851 Stechan aus bem Gefangniffe bes Stadtgerichts Sannover entsprang und junachft in ber Rabe von Sannover verstedt gewesen war, batte Rofing in Folge vorberiger gebeimer Abrede benfelben aus Afendorf, hannoverichen Umte Sona, abgebolt, ibn einige Tage verftectt, ließ ibn bann am 17. September 1851 burch feinen 16 jabrigen Gobn Ferbinanb beimlich nach Großensiehl an ber olbenburgifchen Geefufte bringen und ihn bort auf ein englisches Dampfichiff beforbern. barauf war Rofing felbft in London, wohnte am 5. October 1851 einer Berfammlung ber erften Section bes fogenannten Arbeiter= Bilbungs-, richtiger Communistenvereins in London bei. 3m Frubjahr 1853 tam er wegen Berbreitung von Schanbidriften beim Eriminalgericht zu Bremen in Untersuchung, bei welcher Gelegenheit fich eine große Menge ber verschiedenften Pamphlete u. f. w. fand und feine ausgebreiteten Berbindungen mit ben bervorragenoften Umfturglern, unter andern mit Ruge, ju Tage traten. Laut ber obengebachten Citate aus Theil I. und bes bei Rolby Gefagten, ift er megen feiner Beziehungen zu Mitgliedern bes Bremer Tobtenbundes auch in communistischer Beziehung beachtenswerth.

Personal-Beschreibung. Alter: 61 Jahre. Größe: 6 Fuß 2 Joll. Statur: hager. Saare: bunn, braunlich, mit Grau start untermischt. Stirn: rund. Augen: braunlich-grau. Nase: etwas spis. Gesichtsfarbe: blaß. Spricht hochbeutsch, französisch und englisch. Besondere Kennzeichen: Glaße, über welche er sein bunnes Saar

zu legen pflegt.

538. Rofing, Johann Beinrich Dietrich, fiebe Rog.

539. Röslar findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Räheres in Theil I. Seite 163 und 164.

540. Rog, genannt Rösing, Johann Seinrich Dietrich, Cigarrenmacher, 26 Jahre alt, aus Bremen, wurde wegen Theilmabme am Bremer Tobtenbunde zu 8 monatlichem Gefängniß verurtbeilt.

541. Rogge, Heinrich Levin, Raufmann und Cigarrenhändler aus Bremen, hat laut Theil I. Seite 171 sich schon durch seine im Juni 1852 stattgefunden Flucht verdächtig gemacht, einer der höhern Leiter des Bremer Todtenbundes zu sein. Derselbe ift als sehr thätiger Gehülse des Dulon bekannt, was auch durch die am 13. Mai 1851 bei Letterem gefundenen Papiere bestätigt wurde. Am 3. Juni 1851 wurde er in Leipzig angehalten; die dei ihm gefundenen Papiere ergaben, daß er ein sehr eistiges Mitglied der Umsturzparthei ist, daß er namentlich auch die sich auf den Umsturz beziehende Correspondenz des Auge zwischen London, England und bem Continente vermittelt, worauf er aus Leipzig und überhaupt aus dem Königreiche Sachsen ausgewiesen ist.

Personal-Beschreibung, Alter: 35 Jahre. Größe: etwa 6 Fuß. Statur: länglich. haare: braun. Stirn: rund und boch. Augen: blau.

Bahne: gut. Gefichtefarbe: gefund.

542. Nolle, Alexander, Lithograph in Rudolftadt, fteht laut Theil I. Seite 131 und 132 mit Gangloff und Otto in beach-

tenswerther Berbindung.

543. Ronge, Johannes, früher Raplan, in Theil I. Geite 280 vorfommend. Er ift eins ber 11 Rinder bes tatholifchen Befigers eines Bauerngute ju Bischofemalbe bei Reiffe und am 16. Dctober 1813 geboren, beschäftigte fich von 1819 bie 1825 im Frühling, Commer und Berbit mit ber Butung und Pflege ber fleinen Schaafbeerbe bes Baters, im Binter mit andern landlichen Arbeiten, erhielt ben erften Jugendunterricht in ber Dorficule zu Bischofswalbe, war von 1827 bis 1836 auf bem Gymnafium zu Reiffe, bezog bann Die Universität zu Breslau, um fich als tatholischer Theologe ausaubilben, genügte bort auch nebenber von 1837 bie 1838 feiner Militairpflicht in ber Schugen-Abtheilung, trat im Dezember 1839 in bas Alumnat zu Breslau, verließ bieß Commer 1840, murbe im Marg 1841 ale Raplan nach ber Rreisstadt Grottfau, Regierungebegirts Oppeln, berufen, tam in Berbacht, in Dr. 135. ber fachfischen "Baterlandeblätter" vom Jahre 1842 einen Artifel, überfchrieben: "Rom und bas Breslauer Domfapitel", unterschrieben "Ein Raplan", gefchrieben zu haben, lebnte eine von feinen Borgefetten geforberte Ertlarung, ob er ber Berfaffer fei, (was er nachher in feinen Schriften zugestand) ab, wurde beshalb und wegen mehrerer andern gegen ihn erhobenen Beschwerden mittelst Berfügung des Bisthums-Capitular-Bicariatsamts zu Breslau vom 30. Januar 1843 hinlichtlich feiner Raplan-Station ju Grottfau porläufig fuspendirt und ibm aufgegeben, fich zur weitern Berfügung im Alumnate zu Breslau zu ftellen, leiftete ber letteren Unordnung feine Folge, begab fich vielmehr zu feinem Freunde, bem Grafen v. Reichenbach auf Baltborf bei Reiffe, fuchte, ale im Upril 1843 ber erledigte Bifchofefit gu Bredlau wieder befett mar, bei bem neuen Bifchofe vergeblich eine gunftigere Berfügung ju erwirten, begab fich bann gleich nach bem erft im Jahre 1839 erbauten Suttenwerte Laurahutte bei Beuthen, Regierungsbezirks Liegnit, wo er bie Rinder ber bortigen Beamten unterrichtete, ichrieb von bort aus am 1. October 1844 ben "Dffenen Brief bes tatholifchen Priefters Ronge an ben Bifchof Urnolbi gu

Trier (Urtbeil eines tatbolifden Brieftere über ben beiligen Roch ju Trier), welcher bamals fo großes Aufsehen machte, wurde am 29. October 1844 vom Beibbischof und Capitular-Bicar bes Bisthume an Breelau megen bes gebachten offenen Briefes und ber frubern Beichwerben gur Berantwortung aufgeforbert, reichte biefelbe am 30. November 1844 ein und wurde burch Berfügung bes Erfteren d. d. Breslau ben 4. Dezember 1844 bie Degrabation und Ercommunication in Gemäßheit und Rraft ber fanonischen Befete und Bestimmungen über ibn ausgesprochen und verhangt. Darauf fiel er von ber romifch-tatbolifchen Rirche ab und murbe Stifter ber beutich fatholifchen Gemeinden. Geine religiofe Richtung nahm aber bald einen politischen Charafter an. 3m Jahre 1848 war er unter ben Ausschuß-Mitgliedern auf dem ersten Congresse der deutschen demokratischen Republikaner zu Frankfurt a. M. vom 14, bis 17. Juni 1848 anwefenb. 3m Commer 1850 tam er wegen ber von ihm verfagten Drudichrift: "Europa barf nicht tofactifch, Europa muß frei werben" in Altona zur Untersuchung und wird feit 27, Juli 1850 ftedbrieflich verfolgt. Ferner ift er Mitglied im beutschen Comité bes fogenannten Bolferbundes und bes Agitationsvereins zu London, in welcher letteren Eigenschaft er auch bie Bollmachten fur Zaufenau und Ruge d. d. London ben 15. August 1851 mit unterfdrieben. Auch ftebt er gu Daggini in Begiehungen und vermittelt namentlich beffen Noten nach Deutschland, wo fie burch feinen Unbang unter ben Deutsch = Ratholifen am Mittelrhein und ben freien Gemeinden im Gachfischen Berbreitung finden. 3m October 1850 tam er in Begleitung ber ihrem Gatten in hamburg entlaufenen Berta Traun geb. Meper aus hamburg, einer Schwester ber an Schurg verheiratheten Margarethe Meyer, Tochter bes vor einigen Jahren verftorbenen Fabrifanten S. C. Meyer jun. in Samburg, unter bem falfchen Ramen Jean Michel Werfaint aus Strafburg mit einem auf biefen Namen lautenden und auf wiberrechtliche Beife an fich gebrachten Paffe von Strafburg nach Bruffel, verfcmand aber von bort und floh nach England, ale er wegen biefer Falfcung gur Rebe gestellt werben follte. Bufolge Beitunge-Rachrichten bat er am 9. Marg 1851 in London vor einem zahlreichen Aubitorium in dem Princestheater unmittelbar nach dem Italiener Gavazzi eine Predigt gehalten. Er ist auch in communistischer Richtung um fo beachtenswerther, als bei Reiff fich Rotigen fanden, nach welchen Letterer mit Ronge in fdriftlichem Berfebre stand.

544. Rongier findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte der réunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

545. Monne findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Na-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

546. Roos, Schneibergefell, verließ 1850 Paris, wo er in Arbeit geftanden, und überbrachte bem Schneibergefellen Stabler in Braunichweig bie Reiningeriche Abreffe. Roos, Schneiber, angeblich aus Solftein, mar nach Aussage Mubefings in Varis

vor Mai 1850 Mitglied eines geheimen Bundnisses, ist mahrscheinlich mit Obigem identisch. Roos suder sich auch in der in Paris am 3. September 1851 gesundenen Liste der reunion ebautante allemande, über welche Näberes in Theil 1. Seite 163 und 164.

547. Roich findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Na-

beres in Theil I. Seite 163 und 164.

548. Nofenberg, Johann Beinrich, Steinhauer in Bremen, 26 Jahre alt, murbe wegen Theilnahme am Bremer Tobtenbunde

ju 8 monatlichem Befängnig verurtheilt.

549. Nos findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil 1. Seite 163 und 164 vorkommt, ift aber vielleicht

mit bem Schneibergefellen Roos ibentifch.

550. Nogbach, F., Student in Hanau, findet sich laut Theil I. Seite 107 unter den bei Nothjung saiserten Papieren. Es liegt die Nadricht vor, daß vom Staats-Procurator zu Cassel um Mittebeilung von Anschuldigungs-Momenten aus der Nothjungschen Untersuchung über einen Studenten Roßbach zu Hanau requirrit ist. Ein Gymnasial-Practicant August Noßbach befindet sich in Tubingen.

551. Noth tommt in ben laut Theil I. Seite 79 von London berbeigeschafften und in ben in Paris saisurten Papieren mehrsach ftatt bes bekannten Communisten Röbel vor; es scheint ber Bundes-

name bes Letteren zu fein.

552. Nudoff findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

heres in Theil I. Geite 163 und 164.

553. Rudolf findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Ra-

heres in Theil I. Geite 163 und 164.

554. Ruge, Arnold, Dr. phil., geboren in Bergen auf ber Infel Rugen am 13. September 1802, wohnberechtigt in Leipzig, in Theil I. Seite 280 und 281 vorkommend. Er studirte in Jena und Salle Philologie und gerieth im Jahre 1824 wegen Theilnahme am fogenannten Junglingebunde und befondere megen feiner Betheiligung am Burichentage zu Burgburg in Unterfuchung. Er befand fich ungefähr 1 Jahr lang in Ropnit in Saft und wurde bann ju 15 jabriger Festungestrafe verurtheilt, bat aber nur 5 Jahre bavon im fogenannten Lauenburger Thore auf ber Feftung Colberg verbust, indem er im Jahre 1830 begnabigt warb. Geit Mar; 1848 entmidelte er fowohl in Berlin, wo er zuerft eine Buchhandlung anlegte, und wo auch ein Bruder ale Tischlermeifter wohnt, als in Leipzig große Thatigfeit für die Umfturgparthei, marb Mitglied ber National-Berfammlung zu Frankfurt a. M., wird seit dem 7. Juli 1849 vom vereinigten Criminalamte ber Stadt Leipzig wegen aufrubrerifder und bochverratberifder Sandlungen ftedbrieflich verfolgt. Ende April und Anfange Dai 1849 mar er gleichzeitig mit Marr in Samburg, wird bort ben Bufammentunften ber thatigften Bubler Nord-Deutschlands, welche fich ohne Zweifel auf die gleich nachher

ausgebrochene zweite babeniche Revolution bezogen, beigewohnt haben; im Juni 1849 mar er gleichzeitig mit bem befannten Blind und bem Litteraten Schut aus Daing einige Zeit in Paris, wo fich bie Drei als außerorbentliche Abgefandte ber Revolutions = Regierung Babens und ber Pfalz bezeichneten, fich indeg ben burch bie Parifer Ereigniffe vom 13. Juni 1849 veranlagten polizeilichen Rachforschungen burch bie Alucht entzogen, mabrend ihre Papiere in bie Sande ber Parifer Polizei fielen. Balb nachher hielt er fich mit Familie unter bem falfchen Ramen eines Dr. b'alquen in einer Borftabt Bremens auf; als bieß im Anfange Juni 1850 in hannover befannt und beshalb gleich nach Bremen bin auf ben noch offenen Leipziger Stedbrief aufmertfam gemacht wurde, verschwand Ruge ploglich und bielt fich, wie fpaterbin ermittelt murbe, beimlich an ber Grenze bes bremer Bebiets im bannoverfchen Amte-Begirte Sagen auf. Bom 13. bis 15. Juni 1850 wird Ruge fich unter bem Ramen bes gar nicht eriftirenden Abvocaten Muller aus Bremen in Gemeinicaft mit Dulon, Beder und Unbern auf bem befannten Demofraten-Congreffe zu Braunschweig befunden haben, reifte am 19. Juni 1850 durch Magdeburg nach Berlin, hielt fich bort einige Tage beimlich bei feinem Bruder auf und ging bann über Belgoland nach England, wo namentlich in Brighton er ununterbrochen fich aufbalt. Dag bis Juni 1850 Ruge von Bremen aus fur bie Umfturgparthei außerft thatig war, ergiebt fich theils aus bem Inhalt ber fruberen Bremer Tages-Chronif, theils aus feiner naben Beziehung zu Dulon und Rofing, theile aus ben bei Dulon faifirten Correfpondengen. Gine Menge Radrichten in Zeitungen, Aufrufen und Correfponbengen ergeben, bag Ruge bas beutiche Mitglied bes europäischen Central-Comités ber Umfturgparthei ju London ift und in Diefer Eigenschaft namentlich viele Proclamationen und Erlaffe bes ge-bachten Central-Comités mit unterzeichnet hat. Auch in communiftischer Beziehung ift Ruge beachtenswerth. Geit im Juni 1852 Dulon entflob, murbe Rofing ber Sauptagent bes Ruge, wenigftens für ben Norben Deutschlands.

Personal=Beschreibung. Alter: 52 Jahre. Statur: mittel, fraftig. Saare: blond, bunn. Stirn: boch. Rafe: ftart. Geficht:

rund, voll. Gefichtefarbe: blag.



555. Sander findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Naberes in Theil I. Geite 163 und 164.

556. Gattler findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste der réunion chantante allemande, über welche Näberes in Theil 1. Geite 163 und 164 vortommt, und ift mabricheinlich ibentisch mit bem Schneiber Sattler, welcher gu ber noch im Jahre 1853 in Paris neu gebilbeten Communiften-Bemeinbe gebort.

557. Caurer finbet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

558. Schafer, Fraulein, in Paris, ift laut bes bei Deier Bortommenden eine Bertraute von Mitaliedern bes Communiffenbundes

und geben unter ihrer Abreffe viele Bundesbriefe.

559. Schafer, Carl, Schuhmacher gu Frankfurt a. D., war laut Theil I. Geite 22, und als Schäffer Theil I. Geite 10 Mitglied des Bundes ber Beachteten. Rach einer Rachricht aus Giegen foll biefer Schuhmacher Schäffer auch eine Reibe von Jahren eifriges Mitglied bes Communiftenbundes gewefen fein. Schäfer, C., Rleibermacher in Berlin, Alte Jatobsftrage Rr. 92., 1 Ereppe boch, findet fich laut Theil I. Geite 108 unter ben bei Rothiung faifirten Papieren, ift vielleicht ein naber Bermandter bes Erftgenannten.

560. Schafer findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raheres in Theil I. Seite 163 und 164. Schäfer, Caspar, 3immermann aus Ginheim, circa 32 Jahre alt, wird feit dem 28 September 1848 mit 10 Andern vom furheffischen Juftizamte zu Bockenbeim wegen Ermordung bes Dberften v. Auerswald und Fürften Lich =

nowefi verfolgt, ift vielleicht mit Dbigem identisch.

561. Scharttner, August, aus Sanau, in Theil I. Seite 69, 73, 79, 270 und 286 vorfommend. Er war früher Rüfer baselbst, ftand mehrere Jahre an ber Spige ber bortigen Turner und murbe, als fich diese beim Ausbruche ber Revolution 1848 bewaffneten, beren Unführer. Rachbem ber Aufftand in Baben ausgebrochen, jog er mit benfelben borthin und nahm an bem Rampfe gegen bie regularen Truppen bei Sirfchorn Theil. Nachbem fich Scharttner aus Baben nach ber Schweiz und von ba nach Frankreich geflüchtet, begab er fich von ba nach London, wofelbft er fich verheirathete und in der Rabe des Leicester-Plages in der Long-Acrestrafe Rr. 27. eine Urt Birthichaft errichtete, welche er zum Deutschen Saus getauft bat. Diefe Birthichaft bilbet ben Sammelplat aller politischen Flüchtlinge. Namentlich haben Rintel, Schimmelpfennig und Schurg bort gewohnt. Scharttner felbst ift aber auch ein eifriges Mitglied ber Umfturgparthei und gehört namentlich gur communiftifchen Parthei berfelben.

562. Schaffer findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Na-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

563. Schange findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raheres in Theil I. Seite 163 und 164. Er ift vielleicht identisch mit bem Simon Schang aus Spielberg, bamals 21 Jahre alt, welcher feit bem 22. Januar 1850 vom babenfchen Oberamte Durlach wegen hochverraths verfolgt wirb.

564. Schapper, Carl, fruber Stubent, Schriftseber, nachber Sprachlebrer, aus Weinbach in Raffau, in Theil 1. Geite 53, 54, 68, 69, 71, 73, 79, 110, 111, 115, 117, 143, 149, 243, 268, 269, 270, 285 u. 286 vorkommend. Wegen Theilnahme an ben revolutionairen Umtrieben und Bersammlungen zu Gießen wurde er feit dem 26. August 1834 ale Student stedbrieflich verfolgt, tommt bann in ben Theil I. Seite 9-32 naber gedachten Untersuchungen gegen ben Bund ber Beachteten zc. mehrfach mit bem Bemerten bor, bag er fich in London befinde, nachdem er an bem Theil I. Geite 8 und 25 naber gedachten communiftifchen Aufstande zu Paris vom 12ten Mai 1839 Theil genommen hat und beshalb einige Zeit in Saft gewesen ift. Bald nach Musbruch ber Marg-Revolution tehrte er jeboch nach Deutschland gurud und hielt fich geraume Beit in Coln auf, wo er mit ben Mannern ber extremften Richtung, wie Gottfcalt, Marx, Engele, Annede ic., in Berbinbung trat und in jeber Beife, namentlich aber unter bem Arbeiterftande, ben revolutionairen Tendenzen Eingang zu verschaffen bemüht mar. Bleiches that er in feiner Beimath, ale er fich fpater nach Biesbaben begeben. Bu Anfang 1850 gerieth er beshalb auch bort in Untersuchung, murbe aber von bem Schwurgerichte freigesprochen und feste nun fein mublerifches Treiben in Biesbaben fo lange fort, bis er im Gommer 1850 bort weggewiesen wurde und fich nun wieder nach London begab. Dort trat er von Reuem an Die Spipe bes communiftischen Bunbes, bem er icon langft angehort, und ift feitbem eines ber thatigften Berfzeuge ber Communiften, wie überbaupt ber revolutionairen Propaganda.

565. Schardt, Bundesname "Freimenfch", fteht mit auf einer im September 1851 bei Gipperich in Strafburg gefundenen Lifte, welche wahrscheinlich die Ramen ber erften Strafburger Bundesge-

meinde enthält.

566. Schat, Johann Carl Samuel, Mühlenbauer, geboren zu Meiwaldau, Kreis Schönau, wohnhaft zu Hartau, evangelisch, 40 Jahre alt, 5 Fuß 1 Zoll groß, blond, mit grauen Augen. Berhaftet in der Theil I. Seite 33—36 näher gedachten Untersuchung wider Burm wegen Hochverraths und durch zwei gleichlautende Erfenntnisse vom 10. Januar 1846 und 16. Januar 1847 zu biähriger

Buchthausftrafe verurtheilt.

567. Schent findet fich in ber in Varis am 3. Geptember 1851 gefundenen Liste ber reunion chantante allemande, über welche Ra-heres in Theil I. Seite 163 und 164. Er ist vielleicht identisch, bann ale Besucher in Paris, ober verwandt mit Friedrich Dtto Schent, geburtig zu Bidenbach bei Darmftadt, wohnhaft (bei feiner Mutter) in Giegen. Bom Berbfte 1843 an ftudirte er in Giegen Medicin und beim Ausbruch ber Revolution im Fruhjahr 1848 that er fich als ein eifriger Social-Demofrat besonders bervor, indem er fich fogleich mit an die Spite ber oberheffischen Demofratie ftellte. Er war namentlich Controleur in bem bamals gegründeten bemofratischen Bereine zu Gieffen, beffen Ziel die social-demofratische Repu-blit gewesen, und bei dem am 2. und 3. September 1848 abgehaltenen Congreg ber oberheffischen Demofraten functionirte er als Schriftführer. Auf Diefem Congreffe marb er Gecretair bes unter bem "Central = Comité ber Demofraten Deutschlande" bestebenben Bezirke = Ausschuffes der Demokraten Oberheffens, und gleichzeitig ließ er fich in ben, ju ber "beutschen Arbeiter-Berbruberung" geborenben Giegener Arbeiterverein aufnehmen. Nach ber Berhaftung des Redacteurs des politisch-radicalen "Jüngsten Tage", August Beder, trat er an beffen Stelle und redigirte biefes Blatt, "ein

Drgan ber Demokratie Oberhessens", im Herbste 1848 einige Monate lang. Nachdem aber die politischen Bereine im Oktober 1850 aufgesöst und prespolizeiliche Berordnungen erlassen worden waren, wurde er wegen verschiedener Vergeben (revolukionairer Umtriebe) in Untersuchung gezogen und am 26. November 1850 verhaftet. Rach Berbüßung der ihm deshald zuerkannten 11 monatlichen Correctionshausstrafe wurde ihm durch Beschlüb des akademischen Dischvilians-Gerichte das akademische Vurgerrecht entzogen. — Glaubhhaften Mittheilungen zusolge correspondirt ein Stud. med. Lehfeld von Gießen mit dem revolukionairen Central-Comité zu Paris und London. Da aber ein Mediciner dieses Namens in Gießen nicht eristirt, ist es nicht unwahrscheinlich, daß Schenk unter dem singirten Namen Lehfeld correspondire. Seit einiger Zeit sieht Schenk, der das Eigarrenmachen im Correctionshause erlernt hat, der vom (demokratischen) Abvocaten Frank von Gießen in Büdingen angeleaten Cigarrensbatik vor.

Perfonal-Beschreibung. Alter: 29 Jahre. Statur: flein, schmächtig. Saare: schwarzbraun. Augen: braun. Rase: flein. Kinn: fpis. Gesicht: voll. Gesichtsfarbe: bleich und mager.

568. Schenkweiler findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Röberes in Theil I. Seite 163 und 164.

569. Echervard findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

570. Scherzer Andreas, Schneider aus Baiern, 44 Jahre alt, ist saut Theil I. Seite 81, 82, 84, 85, 92, 96 und 100 eins der thätigsten Mitglieder des leitenden Kreises des Communistendundes zu Paris und namentlich auch als communistischer Schriftsteller ihrtig. Er wurde saut Theil I. Seite 102 zu Paris am 25. Februar 1852 zu 3 Jahr Einkerkerung verurtheilt.

571. Echiekel, Johann, handlungsbiener aus Mainz, kam am 2. Juni 1847 nach Bruffel und verschwand später von dort. Ungeblich ging er nach Paris. Steingens gab am 1. Januar 1852 bei der Bistation an, er habe die bei ihm gefundenen vielen communifischen Drucksachen im Dezember 1850 in Bruffel von Schiestelle von Schies

tel, ber bamale nach Amerita gereift fei, erhalten.

572. Schiene findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

573. Schierbach. Gottlieb, Schneibergefell aus Schönstedt. Er war im Jahre 1851 in Krankfurt a. M. beim Schneibermeister Rüftner in Arbeit und wohnte Neuegasse Nr. 8. Jm Anfange bes Jahres 1851 ist er Prästbent bes dortigen Arbeitervereins gewesen. Einem ber Theil I. Seite 79 unter Nr. 9. gedachten 5ten Berichte bes leitenden Kreises Paris an die Centralbehörde zu London, und zwar bem vom 7. April 1851, lag ein Zettel bei, worauf die Worte stehen: "Franksurth. Schierbach bei Schneibermeister Küfter" und worauf zugleich bemerkt war, daß die neuen St. (obne Zweisel Statuten) bort noch nicht eingetroffen seien. Wenn auch die am 25. Der

tober 1851 in Frankfurt bei ihm saisirten und nach Mainz geschickten Papiere tein Resultat lieferten, ohne Zweifel weil er lange vorber von der Reiningerschen Berbaftung wußte, so ift er doch in Beziehung auf den Communistenbund sehr beachtenswerth.

574. Chillinger findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil 1. Geite 163 und 164.

575. Schilly, Dr., aus Trier. Er hielt fich im Frühjahr 1852 in Bern auf, wo er als Agent und Geschäftsführer bes zc. Billich und Consorten für ben Ronig von Neapel Netruten-Berbung beforgte. Er soll balb barauf aus ber Schweiz ausgewiesen und in London in ben Schapper-Billichschen Communiftenbund ausge-

nommen fein.

576. Schimmelpfennig v. d. One, Alexander, aus Preußen, in Theil I. Seite 107, 129 und 130 vorsommend, früher preußischer Lieutenant, hat bald nach dem März 1848 für eine beutsche Republik geschwärmt und sofort seinen Abschied aus dem Militairdienste genommen, dann den Krieg in Schleswig Holftein mitgemacht und sich dei der Revolution in der Pfalz und in Baden in sehr hervorragender Weise betheiligt. Bei der Einnahme von Rastat, wo er eine höbere militairische Charge unter den Ausständischen bekleibete, gelang es ihm zu entkommen und durch die Schweiz nach Krankreich und England zu gelangen. In London ist Schimmelpfennig seitdem eines der bebeutendsten Mitglieder der beutschen Revolutionspartbei, steht mit dem früheren preußischer Lieutenant, jezigen Communissensührer Willich in den genauesten Beizehungen, erließ namentlich gemeinschaftlich mit demselben den in Theil I. Seite 129 und 130 näher gedachten Ausselben Namen und Berkleidungen viele Reisen als Emissar nach dem Continente.

Personal-Beschreibung. Alter: eirea 30 Jahre. Größe: 5 Kuß 8 Joll hannov. Maaß. Statur: schlant mit hober Brust. Haart: ganz blond, gelockt. Augen: bellokau und groß. Aase: etwas in die Hobe gebogen und mit großen Klügeln. Spricht sehr rasch im berliner Dialect, aber auch englisch und wahrscheinlich französisch. Besondere Zeichen: a) Hiede über den Kopf, deren Narden sich auf der Stirn vereinigen, das linte Ohrläppchen, in welches auch der eine Kopssieden, in welches auch der eine Kopssiede eingedrungen, ist beim Zuheisen zusammengewachsen; b) ist turnsichtigt; e) auffallend breite Schultern und

bobe Buften.

577. Schio, heinrich Otto, Tischlergesell aus Osnabrück, in Theil I. Seite 101 und 102 vorkommend, ist der Sohn des vor mehreren Jahren zu Osnabrück gestorbenen Maurergesellen Schiozieine Mutter ledte in der letzten Zeit getrennt von ihrem Manne, zuerst in Herzogenbusch, jest in Grave bei Nymwegen im Hollandischen. Nachdem er zuerst Eigarrenarbeiter-Lehrling gewesen, erziernte er die Tischler-Prosession, kam mit einem Wanderbuche d. d. Senabrück den 20. April 1844 am 20. März 1845 nach Brüsel, arbeitete von Detwoer 1846 die Kebruar 1848 in Paris, kehrte am 30. August 1848 nach Osnabrück zurück, ließ aber schon an

19. September 1848 wegen mangelnber Arbeit weiter vifiren, ging wieber nach Bruffel, war nochmals im Commer 1850 auf furge Beit in Denabrud, ging bann nach Bruffel, wo er bis 19. Juni 1852 in Urbeit ftand. Durch bie bei Loreng Peterfen naber gebachten Briefe compromittirt, murbe er auf Requisition ber preugischen Beborbe zu hannover auf ber Reife von Bruffel nach Drave zu Hachen am 27. Juni 1852 verhaftet und nach Sannover geschafft, wofelbft er por ber Polizeibehorbe mancherlei Geftandniffe über feine Betheiligung am Communiftenbunde ablegte. Siernach trat er im Rrubjahre 1847 in eine im Faubourg St. Antoine bestehende Communiftengemeinde und verblieb barin bis Ente 1847, wo er fich angeblich zurückgezogen hat. Im Sommer 1850 war er Mitglied bes im August 1850 zu Brüssel aufgelösten Arbeitervereins. Im Anfange 1850 trat er ju Bruffel in eine Communistengemeinde, befleibete in berfelben einen Monat lang bas Borfteberamt und will Ende 1851 fich von berfelben gurudgezogen baben. Er bat anerkannt, ein Schreiben, d. d. Bruffel 2. April 1851, an Die C. B. gu London unter ber Abreffe bes Dewald Diet in Angelegenheiten bes Communiftenbundes felbft gefdrieben und mit unterfdrieben zu haben. Bleichzeitig bat er zwei Schreiben, d. d. Bruffel 19. Januar und 10. Februar, an bie Centralbeborbe gu London, Bundesangelegenbeiten enthaltend und &. P. unterzeichnet, als von ber Sand bes Rurichnergefellen Loreng Peterfen aus Ropenhagen berrührend, welcher auch jenes Schreiben mit unterschrieben bat, anerkannt. Aus bem Befangniffe zu Hachen mußte Schio, angeblich burch Bermittlung eines Anaben, einen Brief an ben ber Theilnahme am Communiftenbunde bringend verbachtigen Buchbrudereifactor Bennemann gu Bruffel mit dem Auftrage, feine Papiere fofort an fich zu nehmen und ju perbrennen, ju fchiden. Ungeachtet ber Beftanbniffe bes ic. Gdio mar bie Ginleitung bes gerichtlichen Berfahrens nicht zu erlangen, weil bas Gericht zu Denabruck ihn ale Auslander anfah, und murbe berfelbe baber am 8. September 1852 ber Saft entlaffen. Er erhielt Bifa über Minden, Duffeldorf und Nymwegen nach Grave bei Rymwegen und ben Bermert im Banderbuche, bag er wegen Theilnahme am Communiftenbunde in bringendem Berbachte ftaatsverratberifcher Berbindungen geftanden habe, bag indeg bas Berfahren gegen ibn eingestellt fei.

Perfonal Befchreibung. Alter: 32 Jahre. Größe: 5 Auß 6 320l hannoversches Maaß. Statur: mittel Haare: blond. Stirn: miedrig. Augen: blau. Jähne: unvollgählig. Bart: blond. Gesichte farbe: gefund. Besondere Kennzeichen: der Mittelfinger der linken

Sand ift fürger, an ber rechten find Fiftelnarben.

578. Schirdin findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Räberes in Theil I. Seite 163 und 164.

579. Schlatterbeck, F., hat laut Theil I. Seite 76 in Chauxbe-Fonds an ben Geschäften bes leitenben Kreises bes Communisten-

bundes in ber Schweiz eifrig Theil genommen.

580. Schlegel, Dr. in Cobleng, bat ben bei Reiff aufgefundenen Rotigen gufolge mit Legterem in Berbindung geftanden, namentlich

unter bem 20. Juni 1850 von bemfelben ein Bergeichniß von Buchern

quaefanbt erhalten.

581. Echlöffel, Friedrich Wilhelm, Kabritbefiger und Raufmann, geboren zu Brieg und zu Eichberg bei Schonau in Schlefien wohnhaft, in Theil I. Geite 35 vorfomment, evangelifch, 62 Jahre alt, 5 Juß 5 Boll groß, mit blonden Saaren und blauen Mugen. Berhaftet in ber Untersuchung wider Wurm wegen Sochverraths und burch Erfenntniß vom 10. Januar 1846 freigesprochen. Gohn bes hutmachere Schlöffel in Brieg, besuchte er bort bas Gomnafium bis Secunda, murbe Apothefer, etablirte fich 1823 ale folder in Landeshut und war bort bis jum Jahre 1831. Berheirathet mit Fanny Pofchte, Tochter bes Tuchbandlers Pofchte zu Frankenftein, ift er Bater von zwei Tochtern und einem Cohne, und mar fruher Besitzer ber Patent-Maschinen-Papier-Fabrit zu Eichberg. Nach bem März 1848 betheiligte er sich lebhaft an ben revolutionairen Bewegungen, namentlich auch am zweiten babenfchen Aufftande vom Jahre 1849, entflob nach beffen Unterbrückung nach ber Schweis, wanderte fpater nach Umerika aus. Gein Gohn wurde laut Theil I. Seite 70 in ber Schlacht bei Waghaufel erschoffen.

582. von Echlutter, Chriftian Conrab, fruber Cigarrenfabritant zu Bremen, nachber Bertmeifter in einer Cigarrenfabrif gu Berlin, 34 Jahre alt, ift wegen Theilnahme am Bremer Tooten=

bunde ju 8 Monat Buchtausstrafe verurtheilt worden. 583. Comidt, Johann Deinrich, fruber Maler, jest Cigarrenmacher aus Bremen, 39 Jahre alt, 2 Rinder, ift in ber Bremer Tobtenbundes-Untersuchung ju 10 Monat Buchthaus verurtheilt.

584. Schmidt, Julius Bermann, geboren am 9. April 1819 in Berlin, evangelisch, Sohn bes Schuhmachermeisters Ludwig Schmidt bafelbft, verheirathet mit Emilie Diefeler; verhaftet gu ber Theil 1. Seite 44-52 gedachten Batelfchen Untersuchung wegen Sochverrathe im Jahre 1849. Bei ihm wohnten Sagel und Begener, feine Bohnung war Sauptfit bes Bundes, er felbft jedenfalls Mitglied beffelben. Er foll nach Amerita gegangen fein, und zwar reifte Pfingften 1851 ein Schuhmacher Schmidt aus Berlin, ber wahrscheinlich mit Dbigem identisch ift, mit dem unter Rr. 34. vortommenden Communistenführer Beinrich Bauer von Samburg nach London.

Perfonal-Befdreibung. Größe: 5 Rug 4 Boll 3 Strich. -Blondes haar und blaue Augen, fo wie fehr unreine Gefichtshaut.

585. Schmidt findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Daberes in Theil 1. Seite 163 und 164. Er ift vielleicht identifc mit bemienigen Schmibt, welcher in einem Briefe eines Thielemann an Reininger de dato London ben 26. Juli 1851 vorfommt, worin es unter andern heißt: Ich benuge biefe Gelegenheit, um etwas von unferm Freund Schmidt mitzutheilen; ben erften Sonntag nahm ich ibn mit in unfern Berein, wo er fich gleich mit an ber Discuffion betheiligte; ben gutunftigen Mittwoch mar Schmibt wieber im Berein, wo er mit Lehmann gu Saufe ging, und befam unterweges Streit zusammen ic.

11.

586. Schmud findet fich in ber in Paris am 3. Ceptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

bered in Theil 1. Geite 163 und 164.

587. Schnabel findet fich in ber in Paris am 3. Geptems ber 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164. Gin Gonabel wurde in ber Gigung bes Communiftenfreises Paris vom 3. Mai 1851 aur Aufnahme vorgeschlagen und ift unzweifelhaft mit Erfterem

ibentifch.

Coneiber, C., hat am 4. April 1851 aus St. Gallen an 588. Billich nach London gefchrieben, in welchem Schreiben er Abolph Meper (ben Emiffair ber Centralbeborbe bes Communistenbundes ju Condon fur Frankreich und die Schweig) als feinen Freund begeichnet, feine Abreffe fur die Correspondeng Billiche aufgiebt und anheimftellt, daß Daggini, wenn berfelbe Austunft über ibn muniche, fich an Philipp Beder und Pigel wende; auch ein Bergeichniß ber reactionairen Spione einforbert.

589. Coneider II., Abvocat in Coln, ftand laut Theil I. Seite 121 mabrend ber Berbandlungen bes Schwurgerichts zu Coln über ben Communiften Progeg mit ber Bundes-Centralbeborbe gu London, namentlich mit Darr in Berbindung, und fungirt als Defenfor in biefer Untersuchung mit einem besonders lebhaften 3n-

tereffe.

590. Schnell war laut Theil I. Geite 247 Schreiber (Schriftführer) auf ber General Berfammlung bes Communistenbundes gu

London vom November 1850.

591. Echon, Johann Gottlieb, Tagelohner, geboren zu Agnetenborff, bort auch wohnhaft, evangelisch, 47 Jahre alt, 5 Fuß 3 Joll groß, blond, mit hellgrauen Augen. Berhaftet in der in Theil 1. Geite 33-35 naber gebachten Untersuchungefache wider Burm im

Jahre 1845, aber vorläufig freigesprochen. 592. Scholl findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164. Ein Scholl fommt als Ab. geordneter bes Demofraten-Bereins zu Beidelberg unter ben Ditgliebern bes beutich - bemofratischen Congreffes ju Frankfurt vom

Juni 1848 vor und ift vielleicht mit Dbigem ibentifch.

593. Chramm, Carl, Dr. phil. aus Sudeswagen bei Duffel-Raum hatte berfelbe feine Studien in ber Philosophie und Theologie beendigt, ale er wegen bemagogifcher Umtriebe in Unterfuchung gerieth und langere Zeit beshalb in Saft tam. Spater befcaftigte er fich mit Schriftstellerei und wurde 1845 Conrector an ber Burgerschule zu Langenfalga. hier murbe er 1848 Rubrer ber bemofratischen Parthei und mit beren Gulfe in die berliner Rationalversammlung ale Abgeordneter gewählt. In biefer geborte er ber außerften Linken an, betheiligte fich an allen regierungefeinds lichen Beichluffen und war auch ale Schriftsteller bemubt, feine oppositionellen Tenbengen ju verfolgen. Gang in berfelben Beife benahm er fich in ber zweiten Rammer, in welche er im Jahre 1849 ale Abgeordneter gewählt murbe. Rach Auflösung berselben trat er

in einer Bolfsversammlung als Nebner auf und murbe in Folge bavon im August 1849 ber Majestätsbeleidigung, des Bersuches von Aufruhr und Hochverrath augeklagt, hatte sich aber schon vorher nach der Pfalz degeben. Dier nahm er an dem Aufstande den einschiedensten Aufvell, trat in die Dienste der provisorischen Regierung, verössentlichte Aufruse, diest die aufreizendsen Neden für die Nevolution u. f. w. Ebenso erließ er mit mehreren Andern am 6. Juni 1849 von Carlsenhe aus eine Ausstratung zur Unterstüßung der dortigen provisorischen Regierung. Der Ginmarsch der Preußen nöchigte ihn jedoch zur Flucht. Er ging zuerst nach Jürich, von da nach St. Gallen, später nach Frankreit, dann nach kondon und nach längerm dortigen Aufenthalte endsich im Jahre 1851 nach Paris, wobei er zugleich, um die polizeiliche Ausmersfamkeit von sich abzulenken, in den Wästern die falsche Rachricht verbreitete, er sei auf der Ueberschaftt von England nach Frankreich ertrunken. Er gehört zu den radicassen und gefährlichsten Mitgssehen der Umsturzparthei, ist aber nicht, wie schon oft geschehen, mit Conrad Schramm aus Ereseld zu verwechseln.

Perfonal-Befchreibung. Alter: 44 Jahre. Statur: fchlant, bunn, mager. haare und Augen: buntel. Beficht: bleich, hager, buntel.

594. Schramm, Conrad Bernhard, aus Erefeld, Sohn eines bort verstorbenen Raufmauns, wird wegen ber laut Theil I. Seite 30 gedachten Entweichung von ber königlich preußischen Commandantur zu Jülich unterm 8. September 1849 sechbrieftlich versofgt. Seine Bersonalten und Antecedentien, so wie seine große Thätigkeit für den Communistenbund, erbeslen zur Genüge aus Theil I. Seite 29, 70, 71, 115, 117, 268, 269, 270, 276, 277, 278. Nur wird bermerkt, daß Schramm oft mit Carl Schramm aus hückeswagen verwechselt wird, und ber bei seiner Verhaftung in Paris bei ihm gesunden englische, mit Datum nicht versehen Paß des Sprachtebrers Louis Bamberger aus Michelstadt nicht, wie auf Scite 31 angegeben, von dem Gerichts-Accessifien Louis Vamberger aus Michelstadt nicht, wie auf Scite 31 Mainz herrühren wird, sondern wahrscheinlich von Vamberger aus Michelstadt überlassen ist.

Perfonal-Beschreibung. Alter: 32 Jahre. Größe: 6 Fuß 4 30ll hannoversches Maaß. Statur: schlank. Saare: bunkelbraun. Stirn: niedrig. Augenbraunen: braun. Augen: blaugrau. Nase: spis. Mund: gewöhulich. Jähne: gut. Bart: fehlt. Kinn: oval. Gesicht: läuglich. Gesichteskarbe: gesund. Spricht beutsch und französisch. Besondere Kennzeichen: a) kurzsichtig, trägt eine Stahlbrille; b) auf ber rechten Wange drei kleine Leberslecke; c) an der rechten Seite im Nacken eine Warze von der Größe einer Erbse; d) eine etwas kleinere am linken Obrzipfel; e) drei kleine Leberslecke auf der

Bruft; f) auf bem linten Anie eine Narbe 1 Boll lang.

595. Schreck sindet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Röberes in Theil I. Seite 163 und 164. Er ist wahrscheiulich identisch mit dem Buchhändler Ludwig Schreck aus Leipzig, welcher vom vereinigten Eriminalamte zu Leipzig mit drei Andern seit dem 23. Mai 1849 wegen Aufruhrs und Hochverraths verfolgt wird.

Alls am 1. Mai 1851 bei Stechan visitirt wurde, fanden sich bei Letterem Briefe von Schreck, nach welchen der Lettere in Straßburg sich befindet, dorthin, angeblich für Flüchtlinge, Geld aus Deutschland bezog, selbi aber erwähnte, daß er oft mit wenigen Gulden einen Gefangenen aus Rastatt befreien könne.

Personal - Beschreibung. Alter: 41 Jahre. Statur: mittel. Saare: braunblond. Augen: blau. Gesicht: länglich, etwas blag. Trägt einen vollen hellbraunen Schnur-, Backen- und Kinnbart und zuweilen

eine Brille.

596. Echrober, heinrich Ludwig, Cigarrenmacher zu Bremen, 31 Jahre alt, wurde wegen Theilnahme am Bremer Todtenbunde zu

8monatlicher Buchthausstrafe verurtheilt.

597. Schröder sindet sich in ber in Paris am 3. September 1851 gesundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Räheres in Theil I. Seite 163 und 164. Er ist vielleicht identisch mit dem Schneider Jacob Schröder aus Baiern, welcher mit Paß vom 25. März 1850 sich unter den 21 Personen sindet, welche von der Polizei-Direction zu Hannover am 10. August 1850 ausgeschrieben wurden, weil sie auf Kosten des betreffenden Comités zu London von dort nach Altona geschäft, aus legterem Orte aber am 6. August 1850 als bringend verdächtig ausgewiesen waren.

598. Schröder, Beinrich, 31 Jahre alt, Beichenwarter, aus Bremen geburtig und bafelbst am Bahnhofe angestellt, verheirathet, ift am 27. Mai 1852 jur Tobtenbunds-Untersuchung verhaftet und

zu 6 Monat Gefängniß verurtheilt worden.

599. Schröder, Conrad Ludwig, Cigarrenmacher in Bremen, 28 Jahre alt, ist wegen Theilnahme am Bremer Todtenbunde zu 8 Monat Zuchthausstrafe verurtheilt worden.

600. Schuchart findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Näheres in Theil I. Seite 163 und 164.

601. Schucht, Johann Beinrich, Tifchlergefell, aus Holzthalleben, schwarzburg-sonderschausenschen Bezirksvorstandes Ebeseben, in Theil I. Seite 151 wortommend und in Theil I. Seite 310 hinsichtlich seiner Untecedentien ausführlich behandelt. Allen Umftanden nach gehört Schucht zum Communistenbunde und wird wohl an der Spige des muthmaßlich in Osnabruck sich sindenden Kreises dieses

Bundes geftanden haben.

Perfonal - Beschreibung. Alter: 28 Jahre (geb. ben 16. Februar 1826). Größe: 5 Juß 11. Joll. Statur: gesett. Haare: braunlich. Augen: blau-grau. Nase: statt. Mund: aufgeworfen. Jähne: unvollständig, gesund. Bart: braun (trägt einen Schuntrund Kinnbart). Kinn: spis. Gesicht: oval. Gesichtesarde: gesund. Befondere Zeichen: a) auf der linken Hand eine feine Narbe und nicht weit davon eine Barze; b) hat einen eigenthümlichen blinzelnden Blick, eine auffallend grade Körperhaltung und besitht eine große Redefertigkeit.

602. Schud findet fich in der in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte der reunion chantante allemande, über welche Ra-

heres in Theil I. Geite 163 und 164.

803. Chutte, Abolph, Dr., aus Defterreich, einer ber berborragenoften Theilnehmer an ben October- Ereigniffen gu Bien, lebt nach einer bei Belegenheit ber Untersuchung gegen Reininger gemachten Mittheilung bes Untersuchungerichtere ju Daing feitbem in London und ift bort besondere unter ben arbeitenden Rlaffen thatig, um Diefe im Ginne bes Socialismus und Communismus ju bearbeiten und für die Revolutionsplane zu gewinnen. Dhne allen Zweifel ift mit biefem Schutte ber Dr. Unton Schutte aus Coesfeld, preuf. Rreisstadt im Regierungsbezirk Münfter, gemeint, welcher in Prag, Bien, Dreeben, Berlin und mehreren andern Stadten Deutschlande in ben Sturmiabren 1848 und 1849 ale Bolferedner, Zeitungefcreiber und fonft hervorragend, in Bruffel namentlich als Schuldenmacher befannt geworben ift und im April 1849 von Wien gwangsweise weggeschafft werden mußte, weil er ber gegen ibn ergangenen Ausweifungeverfügung nicht nachkommen wollte. Am 18. August 1853 wurde er wieder in Defterreich betroffen und verhaftet, von Karlsbad nach Brag transportirt. Seine revolutionaire Thatigfeit trug in letter Zeit einen zweifelhaften Charafter, ba er auch ale Polizei-Mgent gebient ju haben icheint.

Perfonal = Befdreibung. Alter: 37 Jahre. Grofe: 5 Ruf 7 Roll preuß. Maag. Statur: ichlant. Saare: braun. Stirn: frei.

Mugen: braun. Befichtefarbe: gefund.

604. Chus findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ma-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

605. Chut, Friedrich Bilb. Alexander Julius, Gold-arbeitergefell aus Berlin, 30 Jahre alt, feit 5 Jahren in Bremen in Arbeit, war bei ber Tobtenbunds-Untersuchung hervorragend betheiligt und ist beshalb mit 34 Jahr Zuchthaus bestraft. 606. Schultes sinbet sich in ber in Paris am 3. September

1851 gefundenen Lifte der réunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

607. Edult, Daniel, Dr. jur., aus Bremen, ohngefähr 56 Jahre alt, Cohn eines Sandwerfers. Er war früher Unterlehrer an ber Domfdule zu Bremen. Beil er burch fein Betragen Anftof gegeben, foll er veranlagt fein, Diefe Stelle aufzugeben, flubirte bann Jura, worauf er in Bremen Abvocat wurde. In Rudficht auf feine bedrangte Lage erhielt er bann bie Stelle eines Catafter-Beamten und Steuer-Controleurs. Geit ben Auftritten vom Darg 1848 manbte fich Schult ber Umfturgparthei gu, marb Mitglieb bes Borftandes im Burgerverein und gehörte ale Mitglied ber fogenannten Burgerichaft zur außerften Linten und zu ben leibenschaftlichsten Gegnern bes Senats. Laut pag. 43 ber gebruckten Ent-scheidungsgrunde jum Erkenntniß gegen Kolby und Genoffen wegen bes Tobtenbundes war Schulh mit auf der am 29. März 1852 (Tag der Auflösung der Bremer Bürgerschaft) im Roggeschen Saufe ftattgefundenen Berfammlung ber Bremer bemofratischen Dotabilitäten, in welcher berathen murbe, ob am Abende biefes Tages ein Aufstand ausbrechen folle. Durch Berfügung bes Senats zu Bremen vom 24. April 1854 ist ihm beshalb bie Stelle als CatasterBeamter und Controleur ber birecten Steuern auf ben 25. Juli 1854 gefündigt. Er ericbeint jedenfalle in communiftifder Begiehung

beachtenewerth.

608. Schult, Schuhmachergefell aus Schwerin. Als nach Ausfage von Mubeting ber Echneibergefell Gipperich in Paris am 12. Februar 1850 im Café Freiburg, rue de la fontaine Molière, einen Gefangverein gestiftet hatte, war Schult eins der ersten Mitglieder deffelben. Er ist wahrscheinlich identisch mit demjenigen Beinrich Schult aus Schwerin, welcher fich laut Theil 1. Geite 108 unter ben bei Dothjung faifirten Abreffen finbet.

609. Schulge, Beinrich Undreas, Schneiber aus Graficben im Braunschweigschen, 29 Jahre alt. 2m 9. Juni 1851 gu einem ber 3 Borfteber bes leitenden Rreifes ju Paris ernannt, unterzeich= nete er mehrere Erlaffe und Protocolle, von welchen fich einige in Theil I. Seite 82, 84 und 96 finden. Bei den Einschreitungen in Paris am 3. September 1851 wurde er mit verhaftet und laut Theil 1. S. 102. verurtheilt; es fant fich bei ihm ein ruffifcher Pag d. d. Betereburg ben 1. September 1848, in welchem er ale braunichmeig-

icher Unterthan aufgeführt ift.

610. Coulge, August, richtiger Job. Erdmann, Schneiber-gefell, geboren in Merfeburg, wohnhaft in Leipzig, jedoch bie Detober 1851 in Murnberg in Arbeit, findet fich laut Theil I. Geite 107 unter ben bei Rothjung faifirten Abreffen und ift in Theil 1. Seite 311 naber behandelt. Offenbar ift er auch ibentifch mit bem laut Theil I. Geite 59 und 287 in ber Unfprache ber Colner Centralbeborbe vom 1. Dezember 1850 vorfommenben Schulze, früherm Borsteber ber Communistengemeinde zu Rürnberg, ein Umstand, welcher anscheinend bei ber in Nurnberg gegen ibn ftattgefundenen Untersuchung nicht bekannt gewesen ift, ba fonft, insbesondere wenn bie Mitglieder ber Colner Centralbeborbe und namentlich Burgers ale Berfaffer biefer Unfprache, über biefen Umftand vernommen mare, man schwerlich bie Untersuchung aufgehoben batte. Um 5. November 1851 traf er in Leipzig wieber ein, ließ fich unter bie bortigen Schutverwandten aufnehmen und verheirathete fich mit Margarethe Michel aus Nürnberg. Gofort nach feiner Rudfehr trat bas Criminalamt zu Leipzig mit bem Rreis- und Stadtgerichte zu Rurnberg wegen Bieberaufnahme ber Untersuchung in Communication, faßte aber im Upril 1852 ben Befchluß, in Ermangelung genugfamer Unzeigen mit weiterm Berfahren gegen Schulze Auftand gu nehmen. Personal-Beschreibung, Alter: 48 Jahre. Größe: über mittel.

Saare: bunfelblond. Stirn: boch. Augenbrauen: bunfelblond. Augen: blau-grau. Nafe: lang. Munt: flein. Bart: braun. Zähne: voll-ftanbig. Kinn: breit. Geficht: langlich. Gefichtsfarbe: gefund. Ge-

ftalt: folant. Gprache: bentich.

611. Edumacher, heinrich Chriftoph Georg, Cigarren-macher aus Bremen, 35 Jahre alt, wurde wegen Theilnahme am Tobtenbunde zu 8 Monat Zuchthaus verurtheilt. 612. Echumann, Johann, Schneiber aus Naffau, war laut Theil I. Seite 12 Mitglied bes deutschen Bolksvereins zu Paris. Eine Reitlang mar er Prafibent Diefes Bereins und findet fich fein

Name mit unter bem Aufrufe biefes Bereins d. d. Paris ben 5. Gep. tember 1833; fpater mar er Mitglieb im Bunbe ber Beachteten in

Varis.

613. Schurg, Carl, aus Liblar geburtig und in Bonn mobnbaft, laut Theil I. Geite 261 eifriger Emiffair einer von ber Schweiz aus geleiteten communistischen Berbindung. Babrent er noch in Bonn ftubirte, machte er ben befannten Giegburger Bug mit, betheiligte fich bann an ben Rampfen in Baben, ward beshalb unterm 4. Juni 1849 vom tonigl. preuß. Staate- Procurator gu Bonn ftedbrieflich verfolgt und flob nach ber Schweiz. Alls Emiffair ber ba-maligen revolutionairen Centralbeborbe in Burich fehrte er 1850 beimlich nach Deutschland gurud, nachdem er in Burich geraume Beit Mitrebacteur einer bort ericheinenben Beitschrift gemefen. Er wandte fich nun wieder an ben Rhein, magte es, tros feiner ftedbrieflichen Berfolgung, feine Bermandten in Bonn gu befuchen, und ging nach Paris, von wo aus er Correspondengen in die Burider Zeitung lieferte. Befannt ift, wie Schurg am 7. November 1850 Kintel befreit hat, mit welchem er nach England entfloh, wo er nun ale ein thätiger Agent für bie Umfturgparthei lebt und von wo aus er auch bie befannte Abreffe an Roffuth erlaffen bat. Geit 1852 ift er verheirathet mit ber Tochter Margarethe bes vor einigen Jahren verftorbenen Fabrifanten S. C. Deper jun. in Samburg, einer Schwester ber bei Ronge gebachten Berta Traun, geb. Meyer, aus Samburg.

Personal-Beschreibung. Alter: circa 26 Jahre. Statur: nf. Haare: blond. Stirn: frei. Augen: grau. Nase: Kein. Mund: gewöhnlich. Rinn: langlich. Geficht: langlich, gefund. Be-

fonbere Beichen: pflegt eine Brille gu tragen.

614. Coufter, ber Meltere, Friedrich Abolph, Dber Poft-

amteschreiber zu Leipzig, und

615. Schufter, ber Jungere, Conftantin, Student ber Rechte ju Leipzig, Bruder, welche bei Bangloff wohnten und mit biefem in febr intimen Bertebre ftanben, maren in Leipzig megen Begunftigung ber revolutionairen Umtriebe beffelben in Untersuchung, find

aber von ber Inftang entbunden worben.

616. Schufter, Carl Bilbelm, aus Lune im Sannoverfchen, 1831 unter ber naberen Bezeichnung ale Privatbocent ber Rechte gu Göttingen megen bes Göttinger Aufruhre ftedbrieflich verfolgt. Es wird dies berfelbe fein, welcher laut Theil I. Geite 20-22 Borftandemitglied im Bunde ber Beachteten zu Paris mar und noch jest ale prattifcher Urgt in Paris lebt. Wegen Berbindung mit Bilhelm Rofe fiebe Letteren.

Personal = Beschreibung. Alter: 47 Jahre. Statur: groß,

folant. Befondere Beiden: fchielt ftart. 617. Coufter, Theodor, Sandelemann in Frankfurt a. D., ift amtlichen Rachrichten zufolge ein febr thatiges Mitglied ber bemofratischen Barthei und burch bas bei Benbemener und Abraham Strauf Gefagte auch in communistischer Beziehung beachtenswerth. Rach ben am 14. Geptember 1851 bei ibm gefundenen Papieren leitet er die National-Subscription und ift namentlich aus bem ebenfalls bei Schuster vorgefundenen Kaffenbuche erfichtlich, bag bie monatlichen Beiträge 5- bis 600 Fl. betrugen, später aber abgenommen haben, seit Februar bis 4. September 1851 695 Fl. 2 Kr. eingingen und verausgabt sind, wovon an Naveaux in Bruffel 600 Kranes und an Rolff in London 60 Kranes gesandt.

618. Echmagerl findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

619. Echwenniger, Franz, Geometer und Baubestissener aus Effen, in Theil 1. Seite 104 und 145 vorsommend, Sohn des zu Effen verstorbenen Joseph Schwenniger, katholischer Religion und 30 Jahre alt. Er war auf dem Arbeiter-Congresse zu Berlin vom 23. August dis 3. September 1848 Deputirter des Handwerker- und Arbeitervereins zu Hamm und als Schriftsuder thätig. Seit September 1848 war er in Sachsen, größtentheils in Leipzig, wo er sich mit Zeichnen und Corrigiren von Drucksachen beschäftigte, auch etwa 4 Wochen die Zeitschrift "Verbrüderung" redigirte und wegen Verdachts der Theilnahme am Dresdener Mai-Aufstande eine Imonatsliche Untersuchungsbaft ersitt, darauf aus Sachsen ausgewiesen wurde. Im Mai 1850 nach Essen zurückzekehrt, beschäftigt er sich dort mit Zeichnen von Karten und Bauplänen.

620. Comenger findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

621. Schwertmann, Johann Heinr. Gottfried, Cigarrenmacher aus Bremen, 27 Jahre alt, ift wegen Theilnahme am Bremer Cobtenbunde zu 8 Monat Zuchthausstrafe verurtheilt worben.
622. Schief findet fic in ber in Paris am 3. September 1851

622. Sefici findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und .164.

623. Seibel findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gesundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Räheres in Theil I. Seite 163 und 164. Er ist vielleicht identisch mit dem Webergesellen Ernst Seidel aus Alosterzeringswalde (?), welcher seit 2. Juli 1849 vom königl. sächslichen Justizamte Rochlitz wegen Betheiligung am dresdener Freischaarenzuge verfolgt wird.

624. Seil, Franz Joseph, Schuftergesell aus Mainz, war laut Theil I. Seite 14 und 16 Mitglied bes Bundes ber Geachteten in Paris, im Jahre 1840 in Mainz in Haft und Untersuchung und

geständig.

625. Ceiler, Schaftian, in Lüben (Schlesien) geboren, in Theil I. Seite 71, 116 und 270 als eine der Hauptpersonen des Communistenbundes vorsommend, ist der Sohn eines dort noch lebenden geachteten Bürgere, war 1830 Privatschreiber und später Actuarius in Liegnig. Später trat derselbe dei der Artisserie in Glogau ein, brachte es hier zum Bombardier, wurde aber wegen seiner Führung entsassen; darauf lebte er längere Zeit in Berlin und ging dann nach der Schweiz, wo er unter dem Namen "Seba ftiano" zu schriftsellern begann und namentlich eine Schrift unter dem Titel: "Geheime Mittheilungen aus den Zeiten des franz. Kaiserreichs

(Burich bei R. Schultheiß 1839)" erfcheinen ließ. Dort wegen Betheiligung an politischen Umtrieben ausgewiesen, war er gur Beit ber Kebruar-Revolution in Paris, murbe Stenograph und verfah viele beutsche Zeitungen mit Correspondengen. Un ber Gpipe bes bortigen beutichen Arbeitervereins wirfte er mit biefem auf eine innige Berbruberung bee frangofifchen mit bem beutschen Proletariate hin. Nachdem der deutsche Arbeiterverein, wie alle Clubs in Frankreich, 1849 aufgehoben worden, bildete sich zu Paris ein deutfches Flüchtlinge Comité, welchem auch Geiler angehörte. Diefes erließ am 24. Mai 1849 eine Proclamation an bie Demofraten Deutschlands und suchte bie pfalgisch = babifche Bewegung ju forbern. Un biefem Allem nahm Geiler thatigen Untheil, ebenfo an ben balb barauf folgenden Ereigniffen bes 13. Juni. Deshalb arretirt und einige Zeit in haft verließ Seiler nach feiner Freilaffung ben Continent und wandte fich nach London, wo er mit Schapper und Undern für ben Communistenbund thatig war, nach ber eingetretenen Spaltung im Bunde fich gur fogenannten colner Fraction hielt und jest zu ben bedeutenoffen Genoffen bes Carl Mark gebort. 3m Protocolle über die Bernehmung des La Roche, richtiger Lehmann, d. d. Berlin ben 8. August 1850 tommt vor, daß die Sauptperfonen bes erften Bereins ber focial-bemofratifchen Republifaner Marr, Engele, Bolff, Geiler, Bauer und Billich feien. Der Name Seiler fteht auch auf einer im Geptember 1851 bei Gipperich in Strafburg gefundenen Lifte, welche mahrscheinlich bie Ramen ber erften Strafburger Bundesgemeinde enthält; boch fteht babin, ob 3dentitat mit Dbigem.

626. Gendner. In bem Sibungs- Protocolle bes Communiften-freises Paris vom 8. Mary 1851 tommt berfelbe als neu aufgunehmen vor, und wird mit bemjenigen Schneibergefellen Genbner ibentisch fein, welcher unter ben erften Mitgliedern bes im Jahre 1853 in Paris neu gebilbeten Communiften-Comités genannt wird.

627. Gettelmeier findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber réunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

628. Geubert, Frang Joseph, Schneibermeifter, geboren in Miltenburg, wohnhaft in Samburg, 40 Jahre alt, ift im Mai 1852 in hamburg in Untersuchung gewesen und bestraft 1) wegen Bersuche ber Defertions - Beforderung öfterreichischer Truppen mit 3 Monaten Urreft, 2) wegen Betheiligung an bem Communistenbunde mit 12 Donaten Gefänanif.

629a. Siebenpfeiffer, Dr., gab laut Theil I. Geite 11 ben erften

Unlag gur Bilbung eines beutschen Bolfevereins gu Paris.

629 b. Siebold, C. D., in Eschwege, findet fich laut Theil 1. Seite 107. unter ben bei Rothjung saisirten Abreffen.

630. Siegel findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande. Er ift mabricheinlich identisch mit bem Schneibergefellen Gerhard Giegel, welcher nach in Mainz gemachter Ausfage Reiningers im Commer 1851 gu Paris in Roft und Logis bei Reininger mar. Gin Schneibergefell Berhard Siegel aus Beiffenburg in Franfreich, verfeben mit Pag aus

bem Departement Rieberrhein vom 14. August 1849, wurde bei ben Ginfchreitungen in Paris vom Geptember 1851 guerft mit verhaftet, indeg bald wieder entlaffen; er ift mabricheinlich mit dem Lettgebachten identisch.

631. Siemering, Johann Heinrich Christoph, Cigarrenmacher in Bremen, 31 Jahre alt, wurde wegen Theilnahme am Bremer Lodtenbunde zu 8 Monat Juchthaus verurtheilt.
632. Sigel, gehört laut Theil 1. Seite 261 und 262 zu einer

von ber Schweiz aus geleiteten communistischen Berbindung. Debrere Sigl und von ber nämlichen Kamilie leben als politische glüchtlinge im Auslande und wird mit bem obigen Gigel ohne Zweifel ber zulest zu gebentende Frang Gigl gemeint fein. Bunachft ift politifcher Klüchtling ber Bater, ber gewesene badeniche Dberamtmann Moris Sigl, welcher feit langerer Zeit in ber Schweiz lebt. Gobann beffen jungerer Sohn Albert Sigl, früher Lieutenant bei bem Infanterie-Regimente zu Rastatt, welcher an der badischen Revo-lution thätigen Antheil nahm und sich im Sommer 1851 in London aufhielt. Endlich beffen Bruder Frang Sigl. Er war früher eben-falls Lieutenant und ftand als folcher bei bem 4. babifchen Infanterie-Regimente. 3m Jahre 1847 nahm er feinen Abichieb und be-theiligte fich ichon im Fruhjahre 1848 an bem befannten fogenannten Bederzuge, indem er die Aufftandischen bei Freiburg commandirte. Im Berbfte beffelben Jahres nahm er an dem Struvefchen Ginfalle in Baben Theil, nachbem er in der Zwischenzeit und fpater in ber Schweiz burch die Preffe und auf fonftige Beife bemubt gewefen, im Intereffe ber Revolution gu wirken. Nach beren 21usbruche ericien Gigl alebald wieder in Carlerube und bot Alles auf, um bem Aufstande einen gunftigen Ausgang gu verschaffen. Er ließ fich jum Mitgliebe bes revolutionairen Landes-Ausschuffes ernennen, übernahm die Leitung bes Rriege-Ministeriums fowie ben Dberbefehl über die aufständischen Truppen und commandirte in dem Treffen bei Seppenheim, mußte aber nach feinem glorreichen Rudzuge bei Beibelberg ben Felbherrnstab nieberlegen. Um 5. Juni 1849 ver-bangte er von Seibelberg aus ben Rriegezustanb und bas Standrecht über gang Baben. Um 21 ften barauf befehligte er bei Bagbaufel den linken Flügel, ging dann mit der geschlagenen Revolutions-Urmee nach Raftatt und bekleibete in verschiedenen kleinen Treffen bie Stelle eines General-Abjutanten. Bon Raftatt nabm er bie ganze toftbare Sammlung ber im Schloffe aufbewahrten türkischen Baffen mit fort, stellte sich am 30. Juni in Offenburg aufs Neue an die Spige der Insurgenten und nahm bann über Freiburg und Donaueschingen feinen Rudzug in Die Schweig, wobei er zugleich alles in Befig genommene Rriege-Material mit fich fortichleppte. Darauf verurtheilte ihn bas hofgericht zu Rafiatt am 22. August 1850 wegen Sochverrathe und Diebftahle ju lebenelanglicher Buchthausstrafe. Er trieb fich aber mittlerweile in Bern und ber übrigen Schweiz umber, bie er im Fruhjahre 1851 gu Lugano im Canton Teffin aufgespurt und aus ber Eidgenoffenschaft entfernt murbe. Er begab fich fofort über Paris und Savre nach London, mo er gu feinem ebemaligen Collegen Bogg jog.

633. Silvain mar laut Theil 1. Seite 6 einer ber Sauptführer ber communistischen Parthei in ber ersten frangofischen Repolution.

634. Simone, St., aus Frankreich, in Theil I. Geite 231 vor- fommend, ift befanntlich einer ber haupt-Schriftfteller bes commu-

niftifden Gofteme.

635. Sirvet findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

636. Epandow, Morit Leopold, Tapezirer, geboren in Pierlig in Pommern, wohnhaft in Altona, ist wegen Berdachts der Theilnahme am communistischen Bunde in Hamburg im Juni 1851 zur Untersuchung und Haft gezogen, am 15. August 1851 vorläufig gegen Caution entlassen, mittelst Erkenntnisses vom 10. November 1851 aber von der Instanz entbunden und von Hamburg verwiesen. Gleich nach der Ausweisung begab er sich nach Altona, erwarb sich

bort bas Burgerrecht und halt fich noch jest bafelbft auf.

637. Epetmann, Unstreichergesell, aus der Räbe von Nachen, ift nach den Geständniffen des Schio im Jahre 1851 in die Communistengemeinde zu Bruffel aufgenommen und sind ihm dadei die Statuten d. d. Loudon den 10. November 1850 (vergl. Theil I. Seite 244—247) vorgelesen. Es ist dies ohne Zweifel derzenige Malergesell Joseph Spetmann, geboren zu Birten (?), welcher mit Passe d. d. Duffeldorf den 5. Kebruar 1850 im Marz nach Bruffel fam, sich von da am 26. November 1851 unter der Angabe entsernte, daß er nach seinem Heimathsande Preußen zurücktebre, und welcher nach der bei Steingens gefundenen Correspondenz mit Lepterem und mit Löh in Berbindung stand.

638. Griedolin findet fich in ber in Paris am 3. Ceptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über

melde Raberes in Theil 1. Geite 163 und 164.

639. Stanb, Georg, Schuftergefell aus Worms, etwa 30 Jahre alt. Bei Mübeking wurde ein Brief von Staab gefunden de dato London ben 27. August 1851; ber Inhalt des Briefes ist un-

bedeutend, indeß ift bie Berbindung beachtenswerth.

640. Stabler, Johann Friedrich Albert, Schneibergefell aus Strehlen, preuß. Regierungs-Bezirfs Breelau, etwa 32 Jahre alt. Er if ber Sohn bes Damenschneibers Gottlieb Stabler in Strehlen, hat baselbit sein Handwert erlernt und sich 1843 auf Banderung begeben, 1845 in Frankfurt a. M. und seit 1848 in Braunschweig in Arbeit gestanden. Ueber seine Betheiligung am Communistendunde und seine Berurtheilung deshalb siehe Theil I. Seite 101.

641. Stahlsmid findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über

welche Maheres in Theil I. Geite 163 und 164.

642. Starfe, Carl Angust, gebürtig ans Stettin, in Theil I. Seite 29, 122 — 127 und 308 vorfommend. Er war lange als Tapegirer in Hamburg ansassifig, compromittirte sid im herbste 1849 bei den Ercessen gegen das in hamburg einmarschirende preußische Mittair und entstoh mit Bögewiß nach kondon; er wird von der Poli-

zei zu Hamburg unter dem 3. Januar 1850 steckriessisch verfolgt. In London schloß er sich bald dem Communistenbunde an und versuchte durch heimlich bestellte Briefe in Hamburg Propaganda für den Bund zu machen. Unter den bei dem Schneidergesellen Csibaly im Aufang October 1851 gefundenen Papieren besand sich ein Brief des 2c. Starke an Hannis d. d. London den 23. September 1851, welcher laut Theil 1. Seite 122—127 Angelegenheiten des Communistenbundes bespricht, namentlich den Anssug des Hamburger Kreises an die Centralbehörde zu London verlangt und übrigens die blutdurstigssen Drohungen gegen Reactionaire und Verräther entbalt. Er sührt den Bundesnamen F. Geyer und hat sich dieser Unterschrift auch in dem obigen Briefe bedient.

Personal-Beschreibung. Alter: 36 Jahre. Größe: circa 6 Ruß. Statur: mittel. Haare: blond. Stirn: frei. Augen: blau. Mase: spis. Mund: groß. Zähne: gefund. Gesichtesarbe: gefund. 643. Staube, Schuhmachergesell aus Mainz. Als nach Aussage von Mübeting der Schneidergesell Gipperich am 12. Februar 1850 zu Paris den in Theil I. Seite 164 näher gedachten Gesangverein stiftete, war Staube eins der ersten Mitglieder deffel-

ben. Er ist nach der Aussage von Müdeking 23 Jahre alt, und halt sich feit dem Sommer 1851 in London auf.

644. Stechan, Gottlieb Ludwig, Tifchlermeifter und Burgervorfteber aus Sannover, in Theil I. Geite 10, 80, 107, 118, 119, 123, 128, 129, 147, 150, 157, 307 u. 311 vortommend. Er ift ber Gobn eines gu Sannover verftorbenen Tifchlermeifters und bat in Paris und London gearbeitet. Rach ben im Commer 1840 gemachten Entbedungen wegen bes Bunbes ber Beachteten ward auch Stechan in biefe Untersuchung verwickelt. Geit bem Mara 1848 war er, namentlich in Berbindung mit Menfching und Andern, einer der thätigsten Agitatoren in Sannover, und namentlich unter ben Arbeitern. Das Rabere über fein Treiben, über bie, wegen eines von Reibel verfaßten, in die perverfe Stechaniche Arbeiterhalle aufgenommenen Artifels am 1. Mai 1851 eingeleitete Bisitation und Unter-suchung, seine am 11. Juli 1851 ersolgte Berhaftung und seine Flucht aus dem Befängniffe, gleich nachdem ihm die Theil I. Geite 80 gebachten Briefe, welche er ficher in London glaubte, vorgelegt waren, ift in ben obigen Citaten bes erften Theile naber enthalten. Der Grund feiner Flucht wird Theil I. Geite 123 in bem befannten Startefchen Briefe noch bervorgehoben. Geit bem 10. September 1851 wird er vom vormaligen Stadtgerichte ju Sannover ftedbrieflich verfolgt. In London, wo er feitbem ale Tifchlergefell arbeitet, entzweite er fich bald mit Billich und Diet, erklarte in Folge beffen am 8. Januar 1852 fdriftlich feinen Austritt aus ber Schapper-Billichschen Fraction, ju ber er bis babin geborte, und ging gur Marr-Engelefchen über. Durch feine Bemuhungen tam Unfange 1852 ber fogenannte neue Arbeiterverein in London zu Stande. Er und lochner waren Prafidenten beffelben. 3m Commer 1852 foll . Stechan periodisch verructt gewesen fein und bie Abficht gehabt haben, nach Umerika auszuwandern; boch ift er fortwährend in Lonbon. Dort beschäftigte er sich auch fehr mit ben in England 1853

stattsindenden Arbeiteinstellungen, lieferte barüber unter seinem Ramen sowohl im October als Dezember 1853 aussührliche Auffage in der Menschingschen "Boltszeitung", schon nach der Fassung offender in der Absicht, um die deutschen Arbeiter zur Nachahmung zu vermögen.

Personal-Beschreibung. Alter: 38 Jahre. Größe: 5 Fuß 10 Joll. Statur: untersett. Haare: hellbraun. Stirn: frei. Augenbraunen: braun. Augen: blaugrau. Nase: stumpf, kurz. Mund: breit. Zahne: gut. Bart: hellbraun. Kinn: breit, voll. Gesichtefarbe: blaß, boch gesund. Spricht hochdeutsch. Besondere Zeichen:

bufterer ftechenber Blid, furger Sale, bobe Schultern.

645. Stegen, Carl Beinrich Friedrich, geburtig aus Lin-ben por Sannover, 36 Jahre alt, fruber Buchbrudergehulfe, Burger und Speifewirth in Sannover, feit 1852 in Alfeld anfaffia, wo er bas Bochen- und Anzeigeblatt fur Die Stabte Alfeld, Elze und Gronau herausgiebt und ein eigenes Drudgefchaft etablirt bat. In ben Jahren 1842—1844 hat er in Gießen, Stuttgart, Wiesbaden und Jürich gearbeitet, ift dann in Hannover in Arbeit getreten und hat feit März 1848 unter den Arbeitern dafelbst eine Hauptrolle gespielt. Er war 1848 Prafibent bes Arbeitervereins und Biceprafibent bes Bolfevereine, fpater auch Prafibent bee Lindener Arbeitervereine, ift als Deputirter ber Buchdrucker zu hannover im Juni 1848 auf ber befannten Mainger Berfammlung und gum bemofratischen Bereine nach Frankfurt a. M. gewesen. Um 26. Juni 1848 tam er beim Stadtgerichte zu Sannover wegen Staateverrathe in Saft und Untersuchung, ward aber freigesprochen, weil er biejenigen Comabschriften, welche er drucken laffen wollte, von dem unten (Rr. 732.) vorkommenden Wiechel erhalten, den Inhalt aber nicht gekannt haben wollte. Um 28. — 29. Mai 1850 war er als Deputirter des Arbeitervereins zu hannover auf bem Arbeitercongreffe zu Bremen anwesend. Auch in bem fogenannten Gutenbergeverein gu Sannover ift er thätig gewesen.

646. Cteinbed, Friedrich Bilbelm, Riftenmacher aus Bremen, wurde in ber Tobtenbunds-Untersuchung zu 8 Monat Buchthaus

verurtheilt.

647. Steinbufch findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, gber welche

Näheres in Theil I. Seite 163 und 164.

648. Steingens, Suitbert Heinrich hermann, Anstreichergesell aus Mündelbeim, preuß. Kreises Duffeldorf, 35 Jahre alt, tam im Marz 1844 nach Bruffel, hat laut Theil I. Seite 66 ben Auflösungsbeichluß der Centralbehörde des Communistendundes d. d. Bruffel den 3. März 1848, außerdem das Schreiben des Comités des aufgelösten Arbeitervereins in Bruffel an die Redaction der Lageschronit zu Bremen d. d. Bruffel den 1. November 1850 mit unterschrieben, reiste laut Theil I. Seite 101 am 12. Dezember 1850 von Bruffel unter der Angabe ab, daß er nach Amerika auswandern wolle. Als im Ansange 1851 sich die deutschen, dort dem Communistendunde wieder größern Aufschwung zu geden, forschen kennt den kennt ben kaffe der frühern Hundesgemeinde, zu geden, forschen fie auch der Kasse der frühern Hundesgemeinde,

welche circa 450 Fl. enthalten mußte und welche Steingens anvertraut gewesen war, nach. Steingens war aber mit der Kasseverschunden. In Ereseld wurde er am 1. Januar 1852 einer Vistation unterworfen, bei welcher Gelegenheit neben einer Menge communistischer Drucksachen bei ihm eine umfassende Correspondenz mit den Communisten zu Brüssel gefunden wurde, welche den Berbleib der Bereinskasse und den Ersah der unterschlagenen Gelder zum Gegenstande hatte, aus welcher sich auch ergab, daß ein nach Brüssel bestimmter Emissair der colner Fraction — nach spätern Ermittelungen Röser — bei ihm in Ereseld war und ihn veransasse, die brüsseler Communisten von der londoner Fraction abwendig zu machen. Laut Theil I. Seite 107 steht Steingens unter den bei Nothjung gefundenen Adressen noch als in Brüssel thätig. Im October 1852 wurde er vor dem Schwurgerichtshofe zu Coln nur als Zeuge vernommen und leugnete die Unterschrift des ihm vorgelegten Originals des brüsseler Beschusses Telest I. Seite 66 ab.

649. Stievenard, Schneiber, wenigstens zeitweilig in Baleneiennes, ift laut Theil I. Geite 93 eine Abreffe, unter welcher mahr-

fceinlich communiftifche Correspondengen ftattfanden.

650. Etifft, Dr., in Wien. Mis Bruhn im Mai 1849 in Sannover verhaftet wurde, fand sich bei ihm unter andern eine Empfehlung bes Carl Marx d. d. hamburg den 6. Mai 1849 an ben genannten Stifft.

651. Stöckel, aus Glauchau ober Walbenburg, war laut Theil 1. Seite 311 Deputirter auf bem leipziger Congresse vom Februar 1850.

652. Etolze ober Stolze findet sich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Seite 163 und 164. Er ist ohne Zweifel berfelbe, welcher 1853 laut dresdener Mittheilung mit Andern in Paris ein neues Communisten Comité gebildet bat.

653. Straub, Johann, Schuster aus Ulm, fommt in einem ber bei Reininger gesundenen Briefe vor, welcher von Jürich aus unter dem 28. October 1850 von dem Schneider Carl Knell aus Riederndorf unter Adresse: "Monsieur Schalje Tailleur rue St. Sauvoeur chez Mad. Honlemann à Paris" an die Pariser Communistengemeinde gerichtet ist. Nach Indalt diese Briefes hat Straud an dem Beitlingschen Communistenverine in der Schweiz Theil genommen und den 2e. Knell später um 36 Kranken betrogen.

654. Strauß, Abraham, Schriftsetregehülfe und Burgerssohn aus Frankfurt a. M., 31 Jahre alt, war bereits wegen bes bei Bruhn näher gedachten Frankfurter Aufruhrs vom 18. September 1848 beim peinlichen Berhöramte in Untersuchungsbaft. Er war im Geschäfte bes Theodor Schufter, als in Folge der bei Reininger saistren Sorrespondenz am 14. September 1851 mit Jaussuchung eingeschritten wurde. Es fanden sich bei ihm, außer einer Quantität scharfer Patronen, Augeln und Pulver, eine große Quantität revolutionairer Schriften, namentlich Pasquille gegen des Königs von Preußen Majestät, Schriften und Statuten von Urbeiter- und Tageschner-Bereinen, 9 Abrestaten von Schärtner und 240 Duitstungen von Schusser über flüchtstungen von Schusser über flücht-

linge und für die National Subscription, und ergab sich, daß Strauß von Schufter hauptfächlich zur Einziehung der Beiträge benugt wird, sowie überhaupt sein fanatischer Eiser für die Demostratie aus seinen sonkligen Schriften und Auffägen hervorgeht. Nach Aussage bes Neininger hat dieser in Mainz von Strauß am 5. September 1851 Besuch und einen Brief der Frau Weydes

mener gur Beforgung erhalten.

655. Streckfuß, Abolph Carl, Litterat in Berlin, 32 Jahre Er findet fich unter Rr. 72. des Bergeichniffes ber Mitglieder bes beutichen bemofratischen Congresses ju Frankfurt a. DR. vom Juni 1848 ale Abgeordneter bes bemofratischen und Bolfevereins gu Berlin aufgeführt, bann tommt er in ber Correspondeng bes befannten E. Meyen, Rebacteurs ber Reform in Berlin, mit bem befannten Abvocaten Biggers in Roftod vor, namentlich beißt es in einem Briefe von Meyen an Biggere, d. d. Berlin ben 27. September 1849: "Ludere fchreibt mir, daß Gie über unfere biefigen Organisationeversuche Runde zu haben wünschen. In Folge beffen fende ich Ihnen Die Schrift von Streckfuß barüber zc." Nach Zeitunge- Nachrichten foll er im Juli 1850 mit mehreren anbern bemofratischen Rotabilitäten in Samburg gewesen fein und bie Aufmerksamkeit der dortigen Polizei erregt haben, als man zugleich bem Arnold Ruge und Marr daselbst nachspurte. Als gegen Mle gegen Rothjung, ben befannten Emiffair bes Communiftenbundes, in Leipzig eingeschritten murbe, gab berfelbe in feinem Berhore auch an, bag er pon einem Unbefannten in Berlin eine Empfehlung an ben Dr. Stredfuß erhalten habe, und auch ber in Dreeben verhaftet gemefene Communift Burgers aus Coln fagt in feinem Berbore vom 26. Juni 1851, bag er mit Stredfuß eine Unterredung gehabt habe. Letterer gesteht zwar in seiner Bernehmung vom 11. Juli 1851 vor dem Polizei-Präsidio zu Berlin seine Bekanntschaft mit Burgere gu, welche fich vom Demotraten-Congreffe gu Krantfurt a. Dt. de 1848 batire, auch bag Burgere ihn Mitte Dai 1851 befucht, bagegen leugnet er bie nabere Befanntichaft mit Rothjung, raumt aber ein, bag Nothjung ibn einige Bochen ober Monate bor Burgere befucht und ihm vom Dr. Retelag aus Medlenburg einen empfehlenden Brief gebracht. Seit 1. Januar 1853 ift Strectfuß neben Rindermann Sauptmitarbeiter an der von Meniching rebigirten "Nordbeutschen Bolfezeitung". Er bat jest einen Tabadehandel in Berlin.

´ 656. **Streicher** steht mit auf einer im September 1851 bei Gipperich in Straßburg gefundenen Liste, welche wahrscheinlich die

Namen ber erften Strafburger Bundesgemeinde enthalt.

657. Stritt, August, Buchbrucker in Frankfurt a. M., Rosengaffe Rr. 3, drudte und verbreitete laut Theil I. Seite 141 ben bort näher gedachten Aufruf und scheint überhaupt sich viel mit bem Trud und Berbreiten demokratischer und communistischer Flugschriften zu beschäftigen.

658. Struve, Carl Peter, Schneiber aus hamburg, wurde bei ben Ginschreitungen in Paris vom 3. September 1851 mit verbaftet, aber furz barauf wieder entlassen. Er ift am 23. Mai 1815 in Hamburg geboren, im bortigen Waifenhause getauft, war feit 1842 in ber Schweiz und feit April 1848 in Paris.

659. Strube findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

660. v. Struve, Gustav, Abvocat und Zeitungs-Redacteur aus Mannheim, 42 Jahre alt, in Theil I. Seite 262 und 280 vorsommend, 'ist der bekannte dadensche Agitator und Hauptsührer in den badenschen Ausständen von 1848 und 1849, wurde am 3. Mai 1848 vom badenschen Bezirksamte Donaueschingen wegen des ersten badenschen Ausstandes verfolgt. Er hat sich in der Schweiz, in Paris und London ausgebalten.

661. Sturgeis findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Seite 163 und 164.

## T.

662. Tabacho findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

heres in Theil I. Geite 163 und 164.

663. Taigle, Bundesname Rhein, fieht mit auf einer im September 1851 bei Gipperich in Strafburg gefundenen Lifte, welche muthmaßlich die Namen der ersten Strafburger Bundes-

gemeinbe enthält.

664. Tapp, Carl, Schneibergesell in Güstrow, war lange Zeit in Leipzig in Arbeit, stand bort mit einer Cecilie Aufscher in Verbindung, welche ihm, nachdem er Ende 1850, oder Anfang 1851, nach Güstrow zurückgesehrt war, vielfach schrieb und aus derem späterhin saistren Papieren hervorging, daß Kapp mit dem sehr thättigen Communisten Gangloff in verdächtiger Verbindung stand. Außerdem schreibt Tapp in einem Briefe, de dato Leipzig im Juni 1850, an seine Mutter in Güstrow: "Grüße Alle, die Soldat geworden, und mich kennen, sie follten nur getreu ihren Kürsten dienen, damit ihnen allen der Hals dald zugeschnürt werde, wenn sie aber meine Freundschaft fort erhalten wollten, so sollten sie bei der ersten Gelegenheit auf den ihre Flinten schießen, der die angeborenen Rechte des medlendurgschen Volkes mit Füssen tritt." Tapp kam dem Erimschal-Collegium zu Büssow wegen Unstiftung zum Hochverrath in Untersuchung, wurde aber freigesprochen.

665. Zafto, Ernft August Beinrich, Cigarren-Riftenmacher aus Bremen, 41 Jahre alt, wurde in ber Tobtenbunds-Untersuchung

gu 8 Monat Buchthaus verurtheilt.

666. Taufenau, Dr., aus Prag, Jube, in Theil I. Seite 124 und 280 vortommend. Sein Gesicht bietet eine frappante Aechlichfeit mit Kaiser Rapoleon dar. Er war von jeber ein besonders bervorragender Factor der Bewegungsparthei, 1848 längere Zeit Prästdent des Demokratendereins in Weien und unterzeichnete am 11. October 1848 einen Aufruf an die Steyermärker zum Widerstande gegen die Truppen des Kaisers. Ebenso forderte er das verstande

fammelte Bolf gur Ermorbung bes Rriegeminiftere Grafen Ratour auf. Begen Dochverrathe und Mitiduld an biefem Morbe perfolat.

mufite er Deutschland verlaffen und flob nach London.

667. Techow, Guftav Abolph, aus Rulm, in Theil I. Geite 268 vorfommenb. Er war fruber preug. Lieutenant, wurde, weil er beim Sturme ber Maffen auf bas berliner Zeughaus biefes ohne Weiteres übergeben hatte, ju 15 Jahr Festungsitrafe verurtheilt, entsprang aber am 5. Mai 1849 ju Magbeburg, wird von ber tonigl. preug. Commandantur ju Magbeburg feit biefem Tage ftedbrieflich verfolgt, und eilte fofort auf ben Schauplat bes pfalgiichen Aufftandes, an welchem er fich ale Borfigender ber Militair-Commission und ale Chef bee Generalftabes in bervorragender Beife betheiligte. Rach Unterdruckung bes Aufftandes erschien er in Lonbon, wo er unter Unberm Die Roffuth-Abreffe de 1851 mit unterfdrieb.

Derfonal-Befchreibung. Alter: 41 Jahre. Groke: 5 Ruff 9 Boll. Saare: buntel. Augen: grau. Bart: braun. Spricht beutich,

frangofifch und ichwebifch.

668. Tedesco, offenbar ein falfcher Name, tommt oft als Ber-

faffer bes Ratechismus bes Proletariere vor.

669. Zeil, Fr. Laver, Schneibermeiftere-Gobn in Augeburg Fliedergaffe Dr. 317., findet fich laut Theil I. Geite 107 unter ben bei Rothjung faifirten Abreffen.

670. Thielo, Ernft, in Berlin, bei Kerdinand Thielo, finbet fich laut Theil I. Geite 108 unter ben bei Rothjung faifir-

ten Ubreffen.

671. Thulning findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber réunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

672. Tieferbach ober Tielenbach finbet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

673. Tiefens findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-beres in Theil I. Seite 163 und 164.

674. Ties, Friedrich Bilbelm, Schneibergefell aus Lippftabt, wofelbst feine Eltern bereits verftorben find, 29 Jahre alt. Rachbem er vorber 2 Jahre in Samburg gearbeitet, ift er 5 Jahre in Paris gewesen, bann im Commer 1851 nach Samburg gurudgefebrt, und bat fich mit ber Bafcherin Benriette Daag bafelbft verlobt. Begen ber in Theil I. Geite 89 fich ergebenben communiftifchen Thatigfeit ward er laut Theil I. Geite 100. verhaftet und gur Unterfuchung gezogen und ift am 13. Geptember 1853 vom Staatsgerichtebofe ju Berlin ju 3 Jahr Buchthaus und 10 Jahr Polizei-

675. Tirlunen, Schneibergefell aus Beftphalen. Als nach Ausfage von Mubeting ber Schneibergefell Gipperich in Paris am 12. Rebruar 1850 im Café Freiburg rue de la Fontaine Molière, ben in Theil I. Geite 164 naber gebachten Gefangverein gestiftet batte, mar Tirlunen eins ber erften Mitglieber biefes Bereins.

IL.

In ber Theil I. Seite 164 vorlommenben fpatern Liste d'ordre pour les visiteurs de la réunion chantante allemande findet fich mehrfach der Rame Terlunen und Terleiben und ift unbezweifelt mit Obigem identisch.

676. Eragborf, in Salle, war laut Theil I. Geite 311 einer ber Deputirten auf bem beachtenswerthen leipziger Congreffe vom

Rebruar 1850.

677. Erier, St., Lehrer in Werthheim, findet fich laut Theil I.

Seite 107 unter ben bei Doth jung faifirten Moreffen.

678. Eritschler, August, Gurtsermeister aus Offenburg, war taut Cheil I. Seite 15, 21 und 22 Mitglied bes Bundes der Geächteten in Paris und war einige Zeit Lager-Präsident, besand sich 1840 in Eitenbeim in Untersuchungsbaft und war geständig.

679. Teittau, Alphons, Dr., ju hamburg. Er ist der Sohn bes dem Bernehmen nach mit beachtenswertben Personen viel verstebernden, krübern Leutenants im Schillscheim und Bruder des Kaffengehülsen Evbuard Trittau zu hildesheim und Bruder des als Demotrat bezeichneten Kausmanns Friedrich Wilhelm Trittau zu hamburg. Diese Familie Trittau stammt aus dem Dorse Trittau bei Reimbeck im Possenischen, won ste früher ein Gut besall. Seit März 1848 bat sich Alphons Trittau vielsach in demotratischen Richtung in Hamburg bervorgeithan, stand außerbenn mit demotratischen Notadistäten, besonders im Metslendungsschen mit demotratischen Notadistäten, besonders im Metslendungschen und Polsseinschen, in vielsacher Berbindung. Als nach den großen, im Sommer 1830 in Hamburg, Blankenses und Veralnschenen Bersammlungen die bekannten Einschreitungen stattgefunden, weicher dem Prosesso zurt ein Brief des Trittau gefunden, weicher den Versteren genügend als einen Unbänger der Umfürzparthei charakterisirt. Laut Theis I. Seite 108 sindet sich Allphons Trittau auch unter den bei Vothjung saistren Werssen und war auf dem Dr. Besterschen Empsehlungsschreiben. Er hat sich Ende 1853 mit der Tochter eines Kausmanns Lasemann in Hamburg verbeitratbet.

680. Türk, Professor ber Geschichte, aus Rostock, ein unruhiger, eraltirter Kopf, war Abgeordneter ber medlenburger Linken und Mitglied bes Central-Comités bes mecklenburger Reformwereins. Lant Theil I. Seite 108 sindet er sich unter ben bei Nothhung faisiteten Abressen und ftebt nach bem bei Triftau Gesaaten mit

biefem in befonderem Berfebre.

## 11.

681. **Nebel**, Schneibergesell, bei Reininger in Paris in Roft und Logie, wurde am 9. Januar 1851 bei ber Wahl ber Kreisbehörde zu Paris als einer ber 3 Beistände gewählt und hat als socher laut Theil 1. Seite 83 — 85, 93, 96 und 100 viese Ersasse und Protocolle des leitenden Kreises zu Paris unterschrieden. Als am 3. September 1851 in Paris gegen die Communisten eingeschritten wurde, ist es ihm gelungen, wahrscheinlich mit den wesentlichsten Bundespapieren, nach London zu entsommen. Ein ledel,

welcher nach berliner Rachrichten in oder bei Opon anfässig ift und noch im Sommer 1853 einem in Paris neu gebildeten Communisten-Comité gemeinschaftlich mit Petersen, Boigtle, Meier, Stolze, Anthes, Sendner, Abler und Arndts angehörte, ift ohne Zweifel dieselbe Person und mit demjenigen Schneidergesellen August Uebel aus Liedelsheim identisch, gegen welchen beim großberzogl. babischen Landamte Carlstube in contumaciam wegen Theilnabme am Communistendunde verfahren ist.

682. Ullrich findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte der reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

633. Urnau kommt vor in einem Schreiben ber Centralbehörde bes Communisienbundes an ben Kreis Paris, d. d. London 8. Ausgust 1851, in welchem mit dem Bemerken, daß er mit Dr. Robde, ben man für einen Polizei-Agenten halt, in Verdindung stehen folle, Aufklärung über ihn verlangt wird. In der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste ber reunion chantante allemande, über welche Räheres in Theil 1. Seite 163 und 164, sindet sich ein Urnau, welcher ohne Zweisel mit Obigem identisch ift.

684. Urth, Ricolaus, aus Balenciennes, war laut Theil I. Seite 102 am 3. September 1851 bei ben Ginfchreitungen gu Paris

mit zur Untersuchung gezogen, wurde indeß freigesprochen.

## V.

685. Banigo findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

686. Bankell, Johann Cambert, Anstreichergefell aus Unholt, preuß. Kreichabt im Regierungsbegirfe Munfter, 38 Jahre alt, tam am 13. Mai 1846 nach Bruffel, wo er rue du chasseur No. 13. wohnte. Er tommt in der bei Steingens gefundenen Correspondenz als mit Löb und Steingens in Berbindung stehend vor, so daß berfelbe der naheren oder entfernteren Theilnahme am Communisendunde verdachtig erscheint.

687. Barnhagen, Dberlehrer (Bohnort noch ungewiß), findet fich lant Theil I. Geite 108 unter ben bei Nothjung faisirten

Moreffen.

688. Beneben, Jacob, Schriftsteller aus Coln, war wegen revolutionairer Umtriebe und Presvergehens in Untersuchung, entstoh am 22. September 1832 aus bem Gesangnis zu Frankenthal und begab sich nach Paris, wo er laut Theil I. Seite 15, 20 und 21 Mitglied und eine ber Hauptpersonen bes Bundes der Geächteten, namentlich Lagermitglied, Mitglied des Brennpuntts und herausgeber der Zeitschrift "der Geächtete" war, den Kriegsnamen "Hütten" führte. Nach März 1848 kehrte er nach Deutschland unter dem Schuse der ertheilten Umnestie zurück, war Mitglied der National-Bersanmulung zu Frankfurt a. M., später mäbrend des Schleswig-Holsteinschen Kriegs vielsach dort, wohnt jest in Bonn.

Perfonal-Befdreibung. Alter: 50 Jahre. Größe: 5 guß 6 3off. Statur: unterfest. Geficht: langlich. Saare: blond. Mugen: blau. Nase: bid. Jahne: gut. Besonbere Zeichen: Ueber Rase und Baden eine ziemlich verwachsene Narbe. 689. Bives findet sich in ber in Paris am 3. September 1851

gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Da-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

690. Boeatle mar laut Theil I. Geite 83, 92 und 96 einer ber enragirteften Rebner in ben Parifer Communiftengemeinden, bann Emiffair bes Bundes und Mitglied bes leitenden Rreifes zu Paris. Done Zweifel ift auch er aus Deutschland geburtig und nur geitmeilig in Paris in Arbeit, boch liegt über feine Personalien bisber nichts vor. Gin Schneibergefell Boigtle, auch Caspar genannt, welcher nach neueren Rachrichten noch im Commer 1853 einem in Baris neugebildeten Communiften-Comité gemeinschaftlich mit Deterfen, Meier, Stolze, Anthes, Gendner, Abler, Arnots und Hebel angehörte, ift ohne Zweifel biefelbe Perfon.

691. Bogel, Schubmachergefell aus Bochft bei Frankfurt a. D. Als nach Ausfage von Mubeting ber Schneibergefelle Gipperich am 12. Februar 1850 gu Paris ben in Theil I. Geite 164 naber gebachten Gefangverein ftiftete, mar Bogel eine ber erften Mitglieber beffelben. In ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefunbenen Lifte ber reunion chantante allemande (fiebe Theil I. Geite 163 und 164) findet fich ein Bogel, welcher mabricheinlich mit Dbi-

gem ibentisch ift.

692. Bogt ober Boigt, Johann, Litterat, geboren in Defficon, wohnberechtigt in Dhringen, Beibes Schweiger-Cantons Burich, unter bem Ramen Bogt in Theil I. Geite 146 - 148 vorfommenb und in Theil I. Geite 311 genauer behandelt. Schon nach bem in biefen Citaten Enthaltenen ift es faum ju bezweifeln, bag er jum Communiftenbunde gebort und bag er, feit Juli 1850 nach Amerifa ausgewandert, von bort aus, fo wie bei muthmaglicher fpaterer Rud. febr nach bem Continente bas communistische Treiben fortsegen wird. In Betracht feiner litterarifchen Fabigfeiten und Berbindungen ift er baber febr beachtenswerth.

Perfonal = Befchreibung. Alter: 29 Jahre. Größe: circa 6 Rug 1 Boll bremer Daag. Statur: fcblant. Saare: braun, faft fcmarg. Stirn: fcmal. Mugen: braun. Geficht: langlich, einneb-Befichtefarbe: gefund, blubend. Befondere Beichen: tragt

gewöhnlich eine Brille.

693. Bolf I. und II. finden fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Näheres in Theil 1. Seite 163 und 164 enthalten ift. Ein Beinrich Bolf aus Mühlberg, 32 Jahre alt, wird vom babenfchen Landamte Carleruhe feit 4. Marg 1850 wegen Betheiligung am Dai-Aufftande verfolgt und ift mabricheinlich mit einem ber Dbigen ibentifch.

694. Bolfert, Carl August Christian, Schneibermeister gu Frankfurt a. D., R. hirschgraben Dr. 5. bei Schuhmacher Griefbauer wohnend. Die Abreffe beffelben fand fich bei Reininger

vor, weshalb wegen Berdachts ber Theilnahme am Communistenbunde bei ihm haussuchung gehalten wurde, wobei ein Brief von E. George Grießbauer, d. d. London 11. August 1851, woraus hervorgeht, daß Bolkert um diese Zeit in London gewesen und Briefe für Grießbauer mitgebracht haben muß, saisirt wurde. Bei Reininger wurde außerdem ein auf 60 Franken sautender Schuldehin des z. Bolkert, in französischer Sprache, dem M. Charles unter dem 5. Januar 1845 ausgestellt, vorgesunden, welcher die Unnahme rechtsertigt, daß Bolkert zu jener Zeit in Frankreich, vielleicht in Paris sich aufgehalten und Reininger auf seiner Rückeiche nach Deutschland die Forderung einzuziehen vom Gläubiger beausstragt war.

695. Bollmann findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

696. Bolmering, Heinrich, Runstrischler aus Anholt, 50 Jahre alt, fam 1830 nach Bruffel, ging 1833 nach Paris, fehrte von da 1838 nach Bruffel zurück, heirathete 1842 eine belgische Frau, war 1848 ohne alle Arbeit und Husseitel und zog durch seine demagogischen Ansichten die besondere Aufmerksamseit der Behörde derzeitalt auf sich, daß er des Landes verwiesen werden sollte; in neuerer Zeit hat er sich ruhig verhalten. Er kommt in der bei Steingens gefundenen Correspondenz als mit Löh und Steingens in Berbindung stehend vor, so daß er der Betheiligung am Communissiendund verdächtig erscheint.

697. Bolg, Schneider in Frankfurt, war Arbeiteberr bee Reiningerichen Freundes, Buichneiders Raufch. Dem Bernehmen nach arbeiten bei Bolg überhaupt — vielleicht auf Anlag bes Bu-

schneibers - fast nur communistische Schneiber.

698. Bonbervor, Anton Bernhard, Goldarbeiter, geburtig aus Carlbrube, wohnhaft als Burger in Bremen, 32 Jahre alt. Er wurde wegen bes Todtenbundes zu 10 monatlicher Juchthausstrafe verurtbeilt.

699. Brance findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil I. Geite 163 und 164.

## 203.

700. Malner, Carl Friedrich Ferdinand, Silberarbeiter aus Frankfurt a. M., in Theil I. Seite 10 als Bollner vorkomment, war laut Theil I. Seite 23 Lagermitglied im Bunde ber Beachteten zu Paris, im Jahre 1840 in Frankfurt a. M. in Unterfuchungshaft und war geständig.

701. 2Balger findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

702. Mange fommt vor in bem Briefe Schimmelpfennigs nach Paris vom 7. August 1851; ift vielleicht Bundesname. -

Rach bem Briefe find zwei unter ber Abreffe bes Bange von Schimmelpfennig an ben Empfanger bes ersteren abgefandte

Schreiben aufgefangen.

703. Mappler, Bunbesname Gerechtigleit, findet fich auf einer bei Gipperich im September 1851 in Strafburg gefundenen Lifte, welche muthmaßlich die Namen ber erften Strafburger Bunbesgemeinde enthalt.

704. Warm, Gottfried, aus Osmunde bei Salle a. b. C., fommt por in ben bei Mubefing gefundenen Papieren und ift nach

Musfage bes Letteren mit bemfelben genau befannt.

705. Warnede, Huguft Carl Theodor Bilhelm, aus Braunfdweig, Gohn bes bortigen Tabadfpinners Barnede, hat nach überstandener Lehrzeit und nachdem er ein paar Jahre zu Braunfcweig und Bolfenbuttel gearbeitet und mit Banderbuche vom 18. August 1849 verseben feine Wanderung angetreten, fich junachft nach Bremen und barauf nach Bern gewandt, wo er bis 19. August 1850 in Arbeit gemefen ift. Spater bat er gu Bafel Beschäftigung gefunden, von wo aus er unter bem 14. August 1851 an feine Eltern gefchrieben und feine Abreffe "Friedrich Birchig an ober vor bem Steinthore 156" angegeben bat. Rach einer Mittheilung bes Polizeiamts zu Wolfenbuttel an bie Polizei Direction zu Braunschweig foll Warnede feit etwa einem Jahre in Ruftland fein, fein Bater bagegen glaubt, daß er noch in Bafel fich befinde. Mis am 21. April 1851 ber Cigarrenmacher Schmalz aus Bremen in Minden angehalten murbe, fand man im Befige beffelben einen Brief von Barnede, welchen berfelbe ale Prafibent bes Cigarrenmachervereins in Bafel unterschrieben batte. Barnede ift außerbem als folder genannt, welcher mit ber londoner Fraction bes Communiftenbundes in Berbindung fteben foll.

706. Marneden, Chriftoph Beinrich, Schneibermeister aus Bremen, 43 Jahre alt, Bruber des Carl Theodor Warnede, wurde in ber Tobtenbunds-Untersuchung zu 8monatlicher Zuchthaus-

ftrafe verurtheilt.

707. Marneden, Carl Theobor, Cigarrenfortirer in Bremen, 34 Jahre alt, ift in ber Tobtenbunds-Untersuchung zu 8 Monat

Budthausstrafe verurtheilt worben.

708. Weber, Dr. med. in Kiel, wird laut Theil I. Seite 38 und 39 von Mentel als Correspondent des Ewerbeck bezeichnet. Auch in einer in Wien anhängigen Intersuchung compromititri, wanderte er im März 1854 nach Amerika aus, und ist nicht zu verwechseln mit seinem Better, dem Arzte, Prosesson und Prosector an der Universität, Dr. Ferdinand Weber, welcher sich noch in Kiel besindet und nicht compromititit ist.

709. Meber findet sich in der in Paris am 3. September 1851 gesundenen Liste der reunion chantaute allemande. Er ist vielleicht ibentisch mit Lorenz Weber aus Kurtwangen, welcher, damals 17 bis 18 Jahre alt, vom badenschen Bezirtsamte Tryberg seit 12. April

1850 megen Sochverrathe verfolgt wird.

710. Megener, Philipp Alexander Carl, Maler, geboren am 12. Mai 1812 in Berlin, evangelifch, Sohn eines bereits ver-

storbenen Schuhmachers, in Theil I. Seite 46 und 47 vorfommend, wohnt in Berlin und ist im Jahre 1848 vom berliner Eriminalserlicht wegen Widerleglichkeit gegen die Bürgerwehr mit 3 Monat Strafarbeit bestraft. Genauer Freund von Häpel, wurde er mit biesem im Jahre 1849 wegen Hochverraths verhaftet, durch Erkenntnis des Schwurgerichts vom 15. August 1850 freigesprochen. Ein gefährliches Bundesmitglied, hat die Statuten lithographirt, ist noch in Berlin und sehr zu beachten.

711. Wegmann findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande.

712. Wehl, Schneidermeister in Berlin, war laut Theil I. Seite 49 im Jahre 1849 in Beziehung auf Die berliner Communistengemeinde in Berbindung mit Sagel.

713. Wehr sindet sich in der in Paris am 3. September 1851 gesundenen Liste der reunion chantante allemande. Er ist vielleicht identisch mit dem Buchdrucker Johann Balentin Weber aus Kreuzuach, welcher, damals 30 Jahre alt, seit 7. Mai 1848 bom babenichen Stadiante zu Mannheim wegen Aufruhrs verfolgt wird.

714. Wehrenberg, B., tommt in einem Briefe an ben Affeffor Bucher aus Stolpe, jur Zeit in London, vom 24. September 1851 von beffen Bruber in Frankfurt a. M. als Abreffe für Letteren vor.

715. Meichold findet sich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Räberes in Theil I. Seite 163 und 164.

716. Weigelt, Georg, Paftor in Samburg. Er ift geboren in Altona, studirte Theologie und ift feit 1846 in Samburg, wo er im Jahre 1849 ale Prediger ber beutsch-katholischen Bemeinde gu Samburg erwählt und vom Genate bestätigt murbe. Nach amtlicher Mittheilung aus Samburg ging bem Beigelt bei feiner Ermählung ber Ruf einer achtenswerthen Perfonlichfeit voran, und wenn er auch in religiofer Beziehung auf einem extremen Standpunkt ftebt, fo liegt boch nichts barüber vor, bag er fich bei ben politischen Birren ber letten Jahre thatig betheiligt batte, es ift vielmehr befannt, bag er fich mit ben politisch-exaltirten Mitgliebern ber Gemeinbe nicht aut fteht und von diefen als Reactionair betrachtet wird, weshalb ihn die Beborde zu hamburg nicht gerade ale einen gefährlichen Menichen betrachtet. Indes fallt es boch auf, bag icon Dr. Meniching aus Sannover, als er im November 1851 nach Samburg tam, am 23ften auch ben Beigelt befuchte, und ber bamale in Sannover noch bestandenen freien Gemeinde anfundigte, Weigelt werbe an einem ber nachsten Sonntage behufs Abhaltens von Borträgen fommen, was indeg unterblieb, mabricheinlich weil bem Beigelt bas Borbild bes hannoverschen Berfahrens gegen ben im Detober 1851 bei Sona verhafteten Dulon nicht gefiel. Much Dr. Gerbing bat bei feinem Aufenthalte in Samburg vom 3. bis 7. Darg 1852 mit Beigelt verfehrt. Ferner foll Beigelt mit ber bemofratischen Parthei eng liert fein, fich namentlich mit ber Beforberung politischer Flüchtlinge nach England abgegeben haben und das Schlußglied ber fich durch gang Deutschland ziehenden Rette bilben. Der

in Berlin vernommene Geometer A. Peters in Stendal spricht auch in dieser Weise über ihn. Nach der bei einem Fräulein Malvida b. Meysebug in Berlin sassirten hochrothen Correspondenz, namentlich in mehreren Briefen von Voldhausen, kommt Weigelt vor. Außerdem kam Weigelt zur Sprache, als man über ein im Juni 1852 zu Schöningen im Braunschweigschen stattgefundenes Boltsfest Erkundigungen einzog, welche ergaben, daß Weigelt am 8. Juni 1852 im Gaftbause "zum Deutschen hause" in Braunschweig mit Familie, als von Samburg kommend und nach harzburg reisend, logirt hat.

717. Meighold findet fich in ber in Paris am 3. September 2851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

718. Weinbrod, fiebe Bartjenbrod.

719. Weinhagen, Friedrich, Abvocat aus hildesheim, als Bolfsaufwiegler, auch von dem hildesheimer Aufruhre de 1848 her genügend bekannt, verdüßte wegen des letteren feit April 1853 1 Jahr Staatsgefängniß, nachdem er vorher wegen öffentlicher Amtschrenbeleidigung eine 3 monatliche gleiche Strafe erduldet hatte. Im hannoverschen gilt er für einen der Hauptschrer der nordbeutschen Umflurgrarthei, der mit dem Bondoner Central-Comité und fonstigen geheimen Berbindungen durch Borschieden Anderer in Berbindung steht; wahrscheinlich ist der unter Nr. 212. vorsommende Gottsleben auch nur eine dieser von Weinhagen vorgeschobenen Personen.

Perfonal-Befdreibung. Alter: etwa 50 Jahre. Größe: circa 6 Rug. Statur: traftig. Geficht: voll. Gefichtsfarbe: gefund.

Spricht gewandt.

720. Weisseng, Otto Julius Wilhelm, Posamentierergesell aus Wolkenstein in Sachsen, in Theil I. Seite 148 und 149 vorstommend, seit 1850 in Hannover in Arbeit, seit 3. Mai 1852 nach Hamburg visirt, war seit der Berlegung des Central-Büreaus der norddeutschen Arbeitervereinigung von Bremen nach Hannover Kassirer desselben und hat als solcher mehrere Schreiben mit unterschrieben. In communistischer Beziehung ist er theils aus dem in Theil I. über Arbeitervereine Gesagten, theils deshalb beachtenswerth, weil saut Theil I. Seite 149 eine Verbindung zwischen dem Centralbüreau zu Hannover und den Führern des Communistendundes zu London sich herausstellte.

721. Weißhorn findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

722. Weitling, Bilhelm, Schneibergefell, nachher Schriftfteller, aus Magbeburg, in Theil I. Seite 25 – 29, 37, 41, 68, 100,
137, 201 und 202 vorfommend und an ersterer Stelle ausstührlich
behandelt. Soweit über ihn die Nachrichten reichen, befindet er sich
noch immer in New-York, agitirt von dort aus mittelft Zeitungen
und auf sonstige Weise nach dem Continente.

Personal-Beschreibung. Alter: 43 Jahre. Größe: 5 Fuß 7 Boll hamburger Maaß. Statur: fclant. haare: buntelblonb.

Stirn: frei. Augenbrauen: blonb. Augen: blau. Nafe und Mund: gewöhnlich. Bart: schwarzbraun. Kinn: behaart. Gesicht: oval.

Befichtsfarbe: gefund.

723. Weller, Emil Ottokar, aus Dresben. Er war früher Buchhändler in Leipzig und hat als solcher viele socialistisse und revolutionaire Schriften verlegt. Um 18. Dezember 1849 wurde er wegen Vorbereitung zum Dochverrath durch aufreizende Schriften von dem Schwurgerichte zu Leipzig zu einer 18monatlichen Freiheitsstrafe verurtheilt, entzog sich jedoch der Vollziehung derselben durch die Flucht und wandte sich nach Belgien, von wo er sich über Straßburg nach der Schweiz begab. Er stand mit Weitling in Verbindung und besorgte den Vertrieb der litterarischen Producte des Letzteren. Nach einem Briefe Weitling an Reininger vom 20. Februar 1849 scheint er indes des Ersteren Gunst versoren zu haben, wenigstens äußert sich Weitling dahin, daß Weltler es mit Allen verdorben haben, schmußig sein und wegen 15 Sgr., die er einem Arbeiter geschuldet, falsch geschweren haben soll, umd die Gelder für untergebrachte Weitling schriften meint er schlecht eingezahlt zu haben.

724. Wellerich findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche

Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

725. Melfchaus ober Wellnhaus, führt ben Bundesnamen gomenberg, sieht mit auf ber im September 1851 bei Gipperich in Strafburg gefundenen Lifte, welche muthmaßlich die Mitglieder ber erften Strafburger Bundesgemeinde enthalt.

726. Werner sinder sich in der in Paris am 3. September 4851 gefunderen Liste der reunion chantante allemande, über welche Röberes in Theil I. Seite 163 und 164 enthalten ist. Nach Aussage von Müdeking war ein Schneidergesell Werner Mitglied des Gesangvereins in Paris. Ein Werner kommt vor in einem Schreiben des Areises Paris an die Gemeinde Straßburg vom 31. Angust 1851. Es heißt darin: "Bruder Bögtle läst Bruder Werner grüßen ic.", und ein Werner steht mit auf der im September 1851 bei Gipperich in Straßburg gesundenen Liste, welche muthmaßlich die Namen der ersten Straßburger Bundesgemeinde enthält. Ohne Zweifel sind alle Vier ibentisch.

727. Werth, Georg, Litterat aus hamburg. Mit bemfelben trat ber Communist Burgers aus Coln während seines Aufenthalts in Hamburg auf einer 1851 angeblich zu litterarischen Zwecken, jedenfalls aber auch im Interesse des Communistenbundes unternommenen Reise, seiner Aussage nach wegen Gründung einer Zeitschrift, in

Berbinbung.

728. Westermann, Glasermeister in Celle, war Kassiere bes Unterfüßungsvereins für politische Flücktlinge baselbst und hat nomentslich als solcher im Mai 1851 unter ber Abresse von Th. Goerringer in London an das londoner Flücktlings-Comité Beiträg gesandt. Er wurde am 19. September 1851 visitirt, wobei sich außer Papieren, welche ergaben, daß er auf Anweisung von Ger-

bing Bablungen leiftete, namentlich ein von Billich, Schapper und D. Dies unterzeichnetes Schreiben bes Toudoner Flüchtlings-Comites vom 7. Mai 1851 fand.

Personal-Beschreibung. Alter: 45 Jahre. Große: 5 guß Boll. Statur: Schlant. Saare: fcmargbraun. Geficht: oval.

Rafe: gerade. Bart: buntelbraun. Gefichtefarbe: blag.

729. Wendemener, Jofeph, Litterat aus Dunfter, war fruber Redacteur der Nordbeutschen Zeitung, wurde im Jahre 1851 aus Krankfurt a. M. ausgewiesen. Er war nach Aussage des Schriftsegers Reefe aus Samburg im Jahre 1850 einer ber Führer bes Commu-niftenbundes, als Reefe thatiges Mitglied bort war. Nach ber Ausweifung befand fich feine Frau Louife Bepbemeper zeitweilig in Mainz, und brachte Strauf, ale er am 5. September 1851 ben Reininger aufsuchte, einen Brief bes Theobor Soufter an die Chefrau Bendemener mit. Mann und Krau find furz barauf nach Amerika ausgewandert.

730. Wenll, R. 3., in Coln, war laut Theil I. Geite 67 im Sabre 1848 in Coln einer ber Agenten bes Dr. Beder, namentlich Mitglied ber großen Bolfeversammlung auf bem Frankenplate vor Coin am 13. November 1848.

731. Bichelmann, Seinrich Philipp, Schuhmacher aus Bremen, 31 Jahre alt, ift in ber Lobtenbunds Untersuchung gu 8 Monat Buchtbausstrafe verurtheilt worben.

732. Wiechel, Friedrich Conrad Theodor, Raufmann, geburtig aus Roftod, Schwiegerfobn bes Kabritanten Sannemann in Dredben. Bis Berbft 1848 betrieb er in hannover mehrere Jahre ein Sanbelsgeschäft, ging bann nach Dreeben. Jugwischen mar ber unter Dr. 645. portommenbe Stegen in Sannoper gur Saft und Untersuchung gezogen, weil er versucht hatte, bochverratherische Aufrufe bruden ju laffen, und gab berfelbe an, er habe folches für Biechel beforgen follen. Die barauf beautragte Auslieferung bes Biechel von Sachsen ward bamals abgelehnt, Wiechel indeg langere Zeit nach ben breebener Ereigniffen vom Dai 1849 aus bem Konigreiche Sachfen ausgewiesen, worauf er nach Amerita überfiebelte. 3m Frubjahre 1853 gelangte eine Rachricht nach Dreeben, nach welcher Biechel im Auftrage bes beutsch-ameritanischen Revolutionebundes unter fremdem Ramen nach Deutschland abgegangen fei, in Folge beffen er am 4. Marg 1853 in Leipzig verhaftet und nach Dresben geschafft murbe. Die Untersuchung lieferte zwar feinen genügenden Grund gur Berurtheilung bes Biechel, boch ergab fich babei, bag er Mitglied ber Freimaurer-Loge "Pythagoras" in New-Mort ift, beren Altmeister der unter Dr. 33. vorkommende C. F. Bauer ift und welche bochft mahrscheinlich eine ber in Theil 1. Geite 27 bis 29 näber gebachten gefährlichen Logen bilbet; auch entfräftigte bie Untersuchung nicht ben gegen ihn vorliegenden Berbacht bee Staateverrrathe. Ende Aprile 1853 mard Biechel von Dreeden nach Bremerhafen geschafft und bafelbft nach Umerita eingeschifft.

Personal-Befdreibung. Alter: circa 38 Jahre. Große: 6 Auf fachfifd. Statur: mittel. Saare: buntelblond. Stirn: frei, boch. Augenbraunen: blond. Augen: blau-gran. Rafe: lang, fpis. Rinn: fart bebaart. Spricht beutich und englisch. Befondere Rennzeichen: über bem rechten Auge eine fleine Narbe.

733. Miegmann, Johann Philipp, Cigarrenmacher aus Bremen, 31 Jahre alt, verheirathet, 4 Kinder, wurde wegen bes Tobtenbundes zu 10 Monat Zuchthaus verurtheilt.

734. Wiegmener, Daniel, aus Bremen, ohne Gefchafte, 26 Jahre alt, ift wegen Theilnahme am Tobtenbunde gu 10 Monat Buchthaus verurtheilt. Gin Bruder beffelben, Dr. med. Beinrich Biegmever in Bremen (aber nicht zur Praxis zugelaffen), 30 Jahre alt, wurde icon am 18. Dai 1852 in ber Untersuchung gegen ben ftedbrieflich verfolgten Sobelmann als Behulfe bes Letteren verhaftet und wegen Diefes Berbaltniffes fowie wegen feiner Beziehungen ju bem Borigen auch in Beziehung auf ben Tobtenbund in Betracht gezogen; wegen bes letteren ift er nicht verurtheilt; bas Refultat ber erfteren Untersuchung ift nicht befannt.

735. Wienands, Beinrich, (Bohnort nicht angegeben) Ellerftrage Rr. 7., findet fich laut Theil 1. Geite 108 unter ben bei

Rothjung faifirten Papieren.

736. Wiedner, Carl Friedrich, Graveur, aus Chemnig geburtig, 60 Jahre alt, in Balenciennes verheirathet, bat bei ber Revolution in Paris bas linte Bein verloren und bafelbit langere Zeit wegen socialistischer Umtriebe in Saft gefeffen und ift bann aus Frankreich ausgewiesen. Derfelbe tam im Juli 1850 nach Chemnig gurud, von wo er jeboch auf Grund feines von ber frangofischen Gefandtichaft nach Balenciennes jurud vifirten Paffes d. d. Paris ben 18. Mai 1850 wieber nach Frankreich Mitte Geptember 1850 birigirt ift.

737. Wigners, Moris, Abvocat aus Roftod, Bruber bes Professors ber Theologie Julind Wiggers bafelbft, ift Abgeordneter ber medlenburger Standeversammlung gewesen und hinfichtlich feiner bemofratischen Richtung genügend befannt. Er war namentlich als bie Geele bes medlenburger Reformvereins anzuseben und auf mehreren Berfammlungen ber Demofratenhäupter Nordbeutschlands anwesend. Laut Theil I. Geite 108 ift Rothjung von Dishaufen an Biggers empfohlen worben, baber in communistifder Beziehung beachtenswerth. Er ift wegen Theilnabme an ber fogenannten Granaten Berichwörung in neuefter Zeit vom Criminalgericht in Bubow

verhaftet worden. 738. Wilhelm ober Wilhem ftebt mit auf einer im Gentember 1851 bei Gipperich in Stragburg gefundenen Lifte, welche mabricheinlich bie Ramen ber erften Strafburger Bundesgemeinde enthalt. Gin Meldior Wilhem aus D. D. ift bei ben Ginfchreitungen in Varis am 4. Geptember 1851 verhaftet, vom Gerichte am 18ten beffelben aber ber Polizei gurudgeliefert, wird von letterer ausgewiesen sein und ift mabricheinlich mit Dbigem ibentifch.

739. Wilhelm in Elberfeld fand fich laut Theil I. Geite 38 und

39 im Jahre 1846 unter communistischen Abreffen.

740. Willich, Johann Anguft Ernft, von ber Infel Rugen, von feinen Befannten auch wohl ber "Rothe", theile wegen feiner Befinnungen, theils wegen feiner feuerrothen Saare genaunt, erhielt

ale preußischer Lieutenant feinen Abschied und ward nun Revolutionair. Bei ber Revolution in ber Pfalz im Sommer 1849 war er Commandant ber Freischaaren und Boltowehr, welche die Keffuna Landau umlagerten, empfing ale Militair-Commiffair bon bem Central-Ausschuffe zu Reuftadt 500 Kl. und von ber provisorischen Regierung 3000 Kl., unterftutte bie Beitreibung bes Zwangsanlebens perfonlich burch Unbrobung bes Stanbrechte und erprefte fo namentlich in Anweiler 2650 Fl., schickte in renitente Gemeinden Erecu-tionstruppen, welche Steuern erheben und Pferde megnehmen mußten, ertheilte Bollmacht gur Beraubung ber Steuertaffe, erließ Requifitionen aller Urt und leitete bas Gefecht bei Reimthal. Abgefeben bon ber Strafe fur alle biefe Berbrechen ift gegen Billich megen Theilnahme am Sochverrathe und Aufstande in Baben eine bjahrige Buchthausstrafe erfannt worben. Er agirt jest in London ale Mitglied bes Central-Comités für die europäische Republik und hat fich besonders mit ben militairischen Einrichtungen beschäftigt, zugleich fich aber ber Leitung bes communiftifden Bunbes unterzogen. Geine größe Thätigfeit fur letteren und nach beffen Spaltung für bie londoner Fraction beffelben geht aus Theil 1. Seite 69, 70, 71, 73, 79, 106, 117, 129, 267-271, 280 und 286 erschöpfend bervor.

741. Windhorn, Philipp, genannt Kallhorft, früher Cigarrenmacher, nacher Arbeitsmann, aus Bremen, 25 Jahre alt, ift in ber Tobtenbunds-Untersuchung zu 8 Monat Gefängniß verurtheilt.

742. Winkler, S., in Breslau, findet sich laut Theil I. Seite 107 und 108 unter den dei Rothjung saistren abressen, hat ader nach amtlichen Rachrichten dort nicht ermittelt werden können. Bielleicht ist er ein Fremder, welcher sich nur zuweilen in Breslau aufhält. Damit könnte zusammenbängen, daß nach dem Polizeiblatt, Bächter", Jahrgang XVI. Rr. 55., vom 19. Juli 1853, ein Binkler aus Desterreich, um als Emissair Deutschland zu bereisen, am 10. Mai 1853 von Paris nach London gereist sein soll, nachdem er am letzen Sonntage vorher zu Autenil einer Communisten-Bersammlung beigewohnt hatte.

743. Wirth, Johann Georg August, Dr. aus hof, ber schon aus den Joer Jahren her bekannte republikanische Redacteur, auch in Ebeil I. Seite 11 vorfommend, war bekanntlich stücktig in der Schweiz, kehrte nach März 1848 nach Deutschland zurück, wurde Mitglied der National-Versammlung zu Kranksurt a. M. und farb dort, was zu Demonstrationen benuft wurde. Zwei Söhne dessehen schied einographen. Der erste, Maximistan Wilhelm Gottlieb Wirth, gedoren und wohnhaft in hof, ist 32 Jahre, der andere, Kranz Wirth, ebendaher, ist ungefähr 28 Jahre alt. Beide sind, abgesehen von dem ihnen solgenden Ause demostratischer Bestrebungen, beachtenswerth namentlich auch wegen ihrer Verdindung mit dem unter Nr. 198. vorsommenden Gerding, welcher sich für ihre Zulassung als Stenographen bei der hannoverschen Stände-Versammlung im Dezember 1851 verwandt hat.

744. Borsdorf, Schneibergefell. Derfelbe murde im Juni 1850 gugleich mit Schapper und Legner wegen Arbeiterwühlereien aus Biesbaden ausgewiesen und foll fich nach London begeben haben.

745. 2301ff tommt in Theil 1. Geite 116, 267 und 270 vor, ein 2B. Bolff in Theil 1. Geite 69, und ein Ferdinand Bolff in Theil I. Seite 71. Offenbar finden fich unter ben Sauptper-fonen des Communistenbundes zwei Personen bes Namens Bolff, von welchen ber eine Bolff (Lupus), ber andere Bolff (ber Rothe) von ihren Genoffen genannt werden. Nach bei Theodor Schufter ju Frankfurt a. Dt. gefundenen Briefen find am 4. Geptember 1851 an Bolff aus London 60 Franten Unterftugungegelber abgefandt, und wird bieg einer ber Dbigen fein. Wahrscheinlich find Die beiben oben Genannten bie folgenben:

Bolff, Friedrich Wilhelm, gebürtig aus Ternau in Schlefien, unverheirathet. Er war 1836 wegen bemagogifcher Umtriebe au 8 Jahr Festungshaft verurtheilt und 1836 wegen Prefivergebens bom Dberlandesgerichte ju Breslau ju 3 Monat Festungshaft. 1848 und 1849 mar er in Coln unter ben fteten Begleitern bes Darr und bafelbft in Untersuchung, murbe aber am 4. April 1849 von ben Geschwornen freigesprochen und ging balb barauf nach London.

Perfonal Beidreibung. Alter: 40 Jahre. haare: bell-braun. Stirn: breit. Augen: grau. Rafe: ftart. Mund: groß. Statur: unterfest. Befondere Zeichen: ftart ausgebogene Rnice. Bolff, Ferdinand, mar 1848 in Coln unter ben fteten Be-

gleitern bes Marx und muthmaflich schon bamals Mitglied bes Communistenbundes, ift später nach London übersiedelt und hat die Austritte-Erflarung vom 17. September 1850 mit unterschrieben, gebort alfo gur colner Fraction. Inbeg fonnte auch ber eine ober ber andere ber Rachfolgenden in Frage fommen ober ibentisch mit

a, und b. fein.

Bolff, englischer Sprachlehrer in Berlin (Louisenstrage Nr. 13.), besuchte ben ehemaligen Lieutenant Bente in Berlin gerabe, als Schimmelpfennig im Frubjahr 1851 bei bemfelben mar, und foll Bente bem Bolff Schimmelpfennig unter bem falfchen Damen Muller, ober Mener ober Beber vorgeftellt baben. vorzuheben ift noch, bag in ber Untersuchung wider ben Bund ber Beachteten u. f. w. (vergl. Theil I. Geite 9 bis 24) folgende Berfonen bes Ramens Bolff vortommen, welche mit ben Dbigen ibentifch fein tonnten:

a) Studios. med. Bolff aus N. N., mar Mitglieb bes 4ten Comités im jungen Deutschland vom Juli 1835 bis Unfang 1836, b) Gerber, nachber Detonom Georg Bolff aus Oberingel-

beim, war 1840 in Maing wegen Theilnahme am Bunbe ber Be-

achteten in Saft.

c) Sprachlehrer Bolff aus Strafburg ift in bem in Krantfurt a. Dt. aufgestellten Bergeichniffe berjenigen Perfonen, welche als Mitglieder oder Theilnehmer bes fraglichen Bundes actenmäßig beguchtigt find, aufgeführt, entfernte fich im Fruhjahr 1840 von feinem berzeitigen Aufenthaltsorte Darmftabt wieber nach Strafburg und tonnte beshalb bamals nicht gur Untersuchung gezogen werben.
d) Bulff (auch oft Bolff genannt), heinrich, Schneiber-

meifter und Befiger einer Burgerftelle zu Neuhaus i. 2., 32 Jahre alt. Er ift 1846 nach Franfreich und 1848 nach Paris gewandert, ift baselbst Theilnehmer ber von einigen beutschen Schneibergesellen gebildeten Aspociation und ber redunion chantante allemande (vergl. Pheil I. Seite 163 und 164) gewesen, im März 1850 nach Kondon gegangen, wo er ben communistischen Verein in Great Windmill Street besucht hat, ist im August 1850 nach Reubaus zurückgekehrt und hat sich baselbst etablirt. Im 23. October 1851 ward er einer Hausschung unterworfen und fanden sich dabei 4 Vriefe, von demen nehrere Wulffs Veranntichaft mit mehreren notorischen Communisten, namentlich Morrison, Tiet, Roebel, Laube, Volt 1., Volt 1801 il. und andern ergeben, hauptsächlich aber Nachrichten über die Auslösung der obgedachten Association enthalten und aus Paris resp. 2. Juli 1850, 14. Juli und 30. Juli 1851 batiren, von denen aber nur der letzter die undeutliche Unterschrift Sohst (?) führt. Das Verhör des Wulff vor dem Amte Neuhaus ergab die obigen Thaisachen, doch feinen genügenden Anhalt besufs Eröffnung einer Erimtinal-Untersuchung; auch ist seitbem gegen Wulff nichts wieder jur Sprache gekommen.

746. Molfram, Kaufmann aus Baiern, war laut Theil I. Seite 12 und 13 im beutschen Bolksverein zu Paris und muthmaßlich einer ber Stifter besselben. In den Untersuchungs-Acten von 1840 und 1841 wird vermuthet, daß er mit dem verstorbenen Flücktling Wolfram identisch gewesen sei. Uebrigens befand sich 1840 und 1841 auch ein Schristeher Carl Christian Friedr. Wolfram aus Leipzig wegen Theilnahme am Bunde der Beächeten und Deuts

fchen in Leipzig in Untersuchungshaft.

747. Mollens, Albert Jacob Beinrich, Cigarrenmacher in Bremen, 26 Jahre alt, ift in ber Tobtenbunds-Untersuchung zu 8 mosnatlicher Gefängnifftrafe verurtheilt.

748. Wulg findet fich in ber in Paris am 3. Geptember 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

beres in Theil 1. Geite 163 und 164.

749. Wurm, Franz, Tischler, geboren 1804 und wohnhaft zu Mersdorf bei Warmbrunn, katholisch, 5 Auf 2½ 3oll groß, dunkelblond mit blaugrauen Augen, in Theil I. Seite 33 bis 35 vorkommend, wanderte von 1823 bis 1826 in Preußen, Sachsen und Desterreich, diente dann 2½ Jahre im 7. Infanterie-Regiment zu Liegnis und wanderte dann noch 1 Jahr. Er etablirte sich 1829 in Warmbrunn, diente 1831 wieder 1 Jahr bei der schlessischen kandwehr. Rachdem seine Frau 1839 verstorben war, sebte er mit Ernestine Schmidt, einer Arbeiterin in der Schlösfelschen Kadrik, in wisder Ehe. Bestraft im Jahre 1845 wegen kleinen gemeinen Diehstalls mit 8 Tagen Gefängniß und Berlust der National-Kodarde, wurde er verhaftet wegen Hodwertaths im Jahre 1845 und durch die gleichsautenden Erkenntnisse vom 10. Januar 1846 und 16. Januar 1847 zum Tode durchs Beil verurtheilt; von Sr. Majestät dem König am 27. Juli 1847 zu sehenslänglicher Juchthausstrafe begnadigt, kam er in Folge der Amnestie vom Jahre 1848 auf freien Fuß.

750. Zavarell finbet sich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Räberes in Theil I. Seite 163 und 164.

751. Rechmeister, Johann, Saubelsmann in Wien. Als Bruhn im Mai 1849 in Sannover verhaftet wurde, fant sich bei ibm eine Empfehlung bes Dr. Rauß, in welcher er ben Bruhn

an Bechmeifter empfiehlt.

752. Zenker, Gustav Heinrich, aus Greisendorf bei Waldeim geburtig, in Reudnit bei Leivzig wohnhaft, Sohn eines Schullehrers, früher Copist, jest Correspondent des Banquierhauses Frege und Comp. in Leivzig. Seit 1843 hat er sich bei den politischen und Arbeitervereinen betheiligt, gerieth hauptsächlich durch seinen genauen Verkehr mit dem unter Pr. 190. vortommenden Gangloff in den Berdach ber Beförberung hochverrätherischer Bestrebungen, ift jedoch dieserhalb laut Erkenntnisse erster Instanz von der Infanz entbunden, dagegen wegen versuchter Wiederbelebung der aufgelöseten Arbeiterverbrüderung zu einer swöchigen Gefängnisstrafe verurtbeilt worden.

Perfonal = Befchreibung. Alter: 38 Jahre. Statur: groß, schmächlich. Haare: röthlich=blond. Besondere Zeichen: ist kurz=

fichtig, trägt eine Brille.

753. Zerlünen findet sich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Seite 163 und 164.

754. Beff findet fich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Ra-

heres in Theil I. Seite 163 und 164.

755. Zielsborf, Ernft, Schneidergefell, 31 Jahre alt, gebürtig aus Roberbeck, wohnhaft in Kerfow in der Neumark, kommt Theil I. Seite 99 und 100 als Zilsborff und Zilsborff und jistorfer vor, und ift noch immer sehr beachtenswerth, wenn gleich er wegen mangelnden Beweises außer Berfolgung gefest ift. Nach der Freilassung ift er aus Berlin ausgewiesen.

756. Siller ober Billes sindet sich in der in Paris am 3. September 1851 gefundenen Liste der reunion chantante allemande, über welche Räheres in Theil I. Seite 163 und 164. Ferner kommt Zisser laut Theil I. Seite 82 als enragirter Nedner in der Communistengemeinde zu Paris vor, und hat laut Theil I. Seite 84 ein Schreiber des seitenden Kreises Paris als Schreiber unterzeichnet. In einem ferneren Protocolle der Gemeinde zu Paris vom 9. Januar 1851 wird Zisser der Wahl der Kreisbehörde zu Paris zu einem der 3 Schreiber erwählt. Endlich hat er ein Schreiben des seitenden Kreises zu Paris an die Centralbehörde zu London vom 7. April 1851 mit unterschrieben, in welchem berüchtet wird, das die Narrsche Partbei in Paris feinen Einstuß habe.

757. v. Bigewit, Affeffor in Berlin. Als Schimmelpfennig im Mary 1851 in Berlin mar, vertehrte folder viel mit Bipewis und logirte auch mit Letterem in bemfelben Gafthaufe. Er ift aus

Berlin ausgewiefen.

758. Zobel, Raufmann zu Breslau, ift ein Schwager bes in Theil I. Seite 128 und 307 vortommenden Raufmanns C. F. Geubry ju Breslau, und gebort ber bemofratifchen Parthei an, fo baß er in Betracht ber Berbindung bes Genbry mit Stechan auch in communiftischer Beziehung zu beachten ift.

759. Zowarell findet fich in ber in Paris am 3. September 1851 gefundenen Lifte ber reunion chantante allemande, über welche Raberes in Theil I. Geite 163 und 164.

760. Bufall, Chriftoph Beinrich, Cigarrenmacher aus Bremen, 26 Jahre alt, ift in ber Tobtenbunde-Untersuchung gu 8monat-

### Unhang.

## Bufammenftellung der in dem vorftebenden Regifter angeführten Berfonen nach ihren Beimathoftaaten.

#### L Deftreid.

Nr. 117, 243, 253, 385, 466, 603, 650, 666, 751,

#### II. Preugen.

9\(\text{Rr. 1. 2. 17. 20. 31. 36. 37. 38. 39. 42. 43. 46. 47. 50. 51. 57. 62. 67. 77. 81. 84. 94. 95. 99. 104. 111. 116. 118. 119. 120. 130. 132. 142. 145. 149. 150. 155. 157. 159. 178. 179. 180. 184. 187. 188. 195. 196. 200. 205. 219. 227. 229. 241. 254. 256. 257. 273. 286. 288. 293. 294. 300. 306. 310. 311. 313. 314. 315. 316. 319. 321. 324. 331. 341. 342. 348. 350. 359. 361. 365. 371. 373. 383. 394. 404. 409. 413. 427. 431. 436. 437. 447. 462. 465. 473. 474. 476. 477. 509. 513. 522. 535. 536. 543. 566. 575. 576. 580. 581. 584. 589. 591. 593. 594. 605. 613. 619. 625. 637. 640. 648. 655. 667. 670. 674. 675. 676. 686. 688. 696. 710. 712. 713. 722. 729. 739. 740. 742. 745 (Friedrich Billelm Bolff). 749. 755. 757. 758.

#### MIL Baiern.

9r. 33. 34. 76. 152. 161. 236. 263. 271. 282. 285. 382. 512. 515. 570. 597. 669. 743. 746.

#### IV. Rönigreich Sachfen.

 Nr. 75.
 112.
 114.
 129.
 174.
 190.
 259.
 260.
 305.
 327.
 335.

 345.
 351.
 403.
 434.
 554.
 595.
 610.
 614.
 615.
 623.
 651.
 720.
 723.

 736.
 752.

#### V. Ronigreich Sannover.

Nr. 80. 96, 109, 113, 169, 186, 198, 210, 212, 226, 239, 283, 426, 453, 454, 455, 490, 505, 534, 577, 616, 644, 645, 719, 728, 745 d.

VI. Konigreich Burtemberg.

Nr. 133. 216. 326. 381. 398. 501. 525. 653.

10

#### VII. Ronigreid Danemarf.

A. Solftein und Lauenburg.

Nr. 7, 28, 90, 98, 220, 266, 470, 546, 549, 636, 708,

B. Schleswig.

Nr. 82, 83, 92, 435.

C. Uebrige Theile bes banifchen Staats. Dr. 486.

VIII. Großbergogthum Baben.

9r. 48, 68, 100, 166, 191, 208, 332, 399, 467, 469, 502, 507, 563, 632, 660, 677, 678, 681, 693, 709.

IX. Rurfürftenthum Beffen.

Mr. 59, 153, 491, 499, 550, 560, 561, 629 b.

X. Großbergogthum Seffen.

987. 22. 23. 325. 332. 362. 377. 424. 503. 530. 551. 567. 571. 624. 639. 643. 745 b.

XI. Bergogihum Braunfdweig.

Nr. 16. 165, 223, 248, 391, 429, 609, 705.

XII. Großbergogthum Medlenburg=Schwerin. Rr. 70. 97. 136, 151. 197. 416, 608. 664. 680. 732. 737.

XIII. Bergogthum Raffan.

9t. 127, 168, 224, 312, 433, 510, 564, 612, 691,

XIV. Großherzogthum Sachfen Deimar. Rr. 71, 370.

XV. herzogthum Sachfen-Coburg-Gotha. Rr. 143, 144, 573.

XVI. herzogthum Sachsen-Meiningen. Rr. 308.

XVII. Großherzogihum Dibenburg.

XVIII. Berzogthum Anhalt=Deffau. Rr. 182.

XIX. Berzogthum Anhalt-Bernburg. Rr. 309.

XX. Fürftenthum Schwarzburg Sondershaufen. Rr. 601. XXI. Fürftenthum Schwarzburg-Rubolfiabt. Rr. 542.

XXII. Fürftenthum Lippe=Detmolb. Rr. 181.

XXIII. Freie und hanfestadt Frankfurt a. M. Rr. 134, 156, 162, 163, 164, 337, 392, 408, 471, 559, 617, 654, 657, 694, 697, 700, 714.

XXIV. Freie und Sanfeftabt Bremen.

9r. 6. 8. 25. 29. 40. 44. 60. 61. 86. 106. 107. 110. 431. 137. 141. 154. 185. 193. 194. 214. 215. 218. 221. 228. 235. 255. 267. 272. 276. 279. 298. 302. 322. 323. 328. 333. 334. 357. 372. 375. 378. 380. 395. 396. 417. 419. 420. 421. 422. 432. 438. 441. 442. 443. 450. 451. 456. 468. 472. 482. 511. 526. 527. 531. 537. 538. 540. 541. 548. 582. 583. 596. 598. 599. 603. 607. 611. 621. 631. 646. 665. 698. 706. 707. 718. 731. 733. 734. 741. 747. 760.

XXV. Freie und Sanfeftabt Samburg.

97r. 18. 21. 24. 72. 232. 244. 265. 367. 393. 400. 402. 412, 428. 484. 485. 506. 628. 642. 658. 679. 716. 727.

XXVI. Berrichaft Seffen-Somburg. Rr. 415.

XXVII. Raiferreich Franfreid.

9r. <u>13. 27. 52. 53. 58. 64. 66. 176. 237. 250. <u>354.</u> 363. 459. 463. 475. 519. 520. 558. 630. 633. 634. 649. 684. 745 c.</u>

XXVIII. Ronigreich Sarbinien.

Mr. 410.

XXIX. Die Schweiz.

Mr. 230, 320, 692.

XXX. Bereinigte Staaten von Nordamerifa. Rr. 206. 346. 379. 386.

XXXI. Perfonen, beren heimatheland noch nicht feftftebt.

Borbemerkung. Ans nahe liegenben Gründen erfcheinen gerade biefe Personen vorzugsweise beachteuswerth, bas sie fich den Ermittelungen ber Behörben am meisten zu entziehen gewußt haben, und wird man es bei bem unausbleiblichen fünftigen hervortreten ber communistischen Parthei namentlich mit ihnen zu thun haben.

Muthmaßlich gehört beiweitem ber größte Theil berfelben ben sübdeutschen Staaten und ber Schweiz an, theils sind nämlich durch die im Preußischen, Hannöverschen und in Hamburg geführten Untersuchungen vorzugsweise die nach Nordbeutschland führenden Fäden ans Licht getreten und nur zu versolgen gewesen, theils und hauptsählich bezogen sich die meisten Ermittelungen auf die cölner Fraction des Communistendundes, welche Fraction erst im Entstehen war und erst am Rheine, sowie in Nordbeutschland Fuß gesaßt hatte, während nach Theil I. die, ziemlich im Dunkeln gebliebene Iondoner Fraction des Communistendundes sich neben Frankreich in Süddeutschland und der Schweiz behauptet hatte.

Nur baburch burfte es sich erklaren laffen, baß hier im Anhange unter XXIX. so wenig Personen aus ber Schweiz vorkommen, während aus Theil I. sich ergiebt, wie sehr thätig und zahlreich die Communisten in ber Schweiz sind.

Nr. 3. 4. 5. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 19. 26. 30. 32. 35. 41. 45. 49. 54. 55. 56. 63. 65. 69. 73. 74. 78. 79. 85. 87. 88. 89. 91. 93. 101, 102, 103, 105, 108, 115, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 135, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 158, 160, 167, 170, 171, 172, 173. 175. 177, 183. 189. 192. 199. 201. 202. 203. 204. 207. 209. **211.** 213. 217. 222. 225. 231. 233. 234. 238. 240. 242. 245. 246. 247, 249, 251, 252, 258, 261, 262, 264, 268, 269, 270, 274, 275, 277. 278. 280. 281. 284. 287. 289. 290. 291. 292, 295. 296. 297. 299, 301, 303, 304, 107, 317, 318, 329, 330, 336, 338, 339, 340, 343. 344. 347. 349. 352. 353. 355. 356. 358. 360. 364. 366. 368. 369, 374, 376, 384, 387, 388, 389, 390, 397, 401, 405, 406, 407, 411. 414. 418. 423. 425. 430. 439. 444. 445. 446. 448. 449. 452. 457. 458. 460. 461. 464. 478. 479. 480. 481. 483. 487. 488. 489. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 500. 504. 508. 514. 516. 517. 518, 521, 523, 524, 528, 529, 532, 533, 539, 544, 545, 547, 552, 553, 555, 556, 557, 562, 565, 568, 569, 572, 574, 578, 579, 585, 586, 587, 588, 590, 592, 600, 602, 604, 606, 618, 620, 622, 626, 627, 629a, 635, 638, 641, 647, 652, 656, 659, 661, 662, 663, 668, 671. 672. 673. 682. 683. 685. 687. 689. 690. 695. 699. 701. 702. 703. 704. 711. 715. 717. 721. 724. 725. 726. 730. 735. 738. 744. 745 (Ferdinand Wolff). 745a. 748. 750. 753. 754. 756. 759.

# Aphabetisches Berzeichniß ber in bem Register enthaltenen Personen.

|                         | ,                       |                       |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| or Ceite                | Ceite                   | Seite                 |
| 21.                     | Bauer, S 23             | Bobgin, F. S. C 29    |
| Abele, B 17             | Baum, F 24              | Bobel 30              |
| Abels, 3 17             | Baumert, & 24           | Bogewis, 3. 6. 20 30  |
| Abamacher 18            | Beaumont, M 24          | Boef 30               |
| Abler 18                | Bed, M 24               | Bohl 30               |
| Albert 18               | Beder, S., Dr. jur 24   | Bohr (Buhr), C. A. 30 |
| Albrecht, 3. D 18       | Beder, Ch. 2 25         | Bolz, 2 30            |
| Allhufen, C. G 18       | Beder, Buchhanbler . 25 | Born, Ct. C 30        |
| Ameling 20              | Behrenbe, &. A 25       | von Bornftebt 31      |
| Anberffen, A 20         | Behrenbe, 3 25          | Bofchert 31           |
| Anlerffen 20            | Behrene, 3. G 25        | Branbee, G. G 31      |
| Unles 20                | Beine 25                | Branbus 31            |
| Anthes 20               | Benbler, Ch. S. 8 25    | Brasholy, G. G. 8 31  |
| d'Argentine, Mad 20     | Benede, & 25            | Braune, 2 31          |
| Aris 20                 | Benis, M 26             | Bremer, S 31          |
| Arnbis 20               | Berguer 26              | Brenner, D 32         |
| Aronheim 20             | Berent, D 26            | Breffer, S 31         |
| Arronge, Dt 20          | Bermbach, M 26          | Breuer 32             |
| Auborf, 3. S. 3 20      | Bernarb, G. F 26        | Breymann, 21 32       |
| Aner, 2 20              | Bernarb, Dt 27          | Brodmann 32           |
|                         | Berner 27               | Bruning, 3. 3. 2 32   |
| <b>B</b> .              | Bernigan 27             | Bruggemann 32         |
| Badhaus, W 21           | Bernner 27              | Bruhn (v. Bruhn) . 32 |
| Baier 21                | Bertholb, D 27          | Bruno 34              |
| Bamberger, 2 21         | Bezardin, Madame . 28   | Bucher, A. B 34       |
| Bamberger, 2 21         | Biebing, S. M. 2 28     | Bucher, 2. 2 34       |
| Barbinety, M 21         | Biermann, S. S 28       | Buchmann, A 34        |
| Barre, 3. G. Ch 22      | Binbhammer, 2. 6 28     | Bühring, G. 3 35      |
| Barten 22               | Biefn, 2 28             | Bunfow, Ch 35         |
| Barthelemeny, G 22      | Blahut 28               | Burgere, 3. 6. G 35   |
| Bartele, S 22           | Blanc, 2 28             | Buffo, J. B 37        |
| Bartjenbred, 2B. S. 22  | Bland 28                | Buhg 37               |
| Barton 22               | Blanqui, Ab 28          | Bunbt 37              |
| Bauer, Argt 22          | Blech, G. 5 28          | Bunfart 37            |
| Bauer, Schneibergef. 23 | Blenfner, Th 29         | Burgharbt, G. G 37    |
| Bauer, G. F 23          | Blog, R. C 29           | Bufchler 37           |
|                         |                         |                       |

| Ceite                    | Geite                                | Ceite                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bufchmann, 3. Chr. 37    | Engele, & 44                         | Glafer, 2 52                                           |
| Bufchmann, Tifchler . 38 | Ente, 2B. S. 3 45                    | Goerd 52                                               |
|                          | Erhardt, 3. 2. 2 45                  | Goeringer, C 52                                        |
| C.                       | Grtmann 45                           | Gohler 52                                              |
| W-111 90                 | Rees von Gfenbed . 45                | Gelbichmibt 32                                         |
| Capp 38                  |                                      |                                                        |
| Carftene, F. 20 38       | Ewerbed, A. S 45                     | Gofauer 52                                             |
| Challier, 2 38           | . 8.                                 | Gotteleben, 2 53                                       |
| Cherval 38               |                                      | Gouté 53                                               |
| Claffen, R 38            | Faafen, G 46                         | Graff, 3. M 53                                         |
| Claus, S. 2 38           | Fabian, Jean 46                      | Grashoff, 3 53                                         |
| Collbed, F. D 38         | Fabian, Jacob 46                     | Greininger 53                                          |
| Cornelfen 38             | Fabricine, F 46                      | Groß, 3 53                                             |
| Gramer 38                | Fabricine 46                         | Grotefendt, F. S. 2. 53                                |
| Cfihaly (Cfchalyi) 38    | Faus, A 46                           | Grünhagen, ft 53<br>Gümpel, 3 6 53<br>Günther, 3. C 53 |
| Cunert 39                | Rechtel 47                           | (Sumpel, 3 6 53                                        |
|                          | Beibel, S 47                         | Munther. 3. 6 33                                       |
| D.                       | Beife, S. Ch 47                      | Bulfe 53                                               |
| Dahmen, 3 39             | Fellmer 47                           |                                                        |
| Daniels, R 39            | Ferbinand 47                         | <b>5</b> .                                             |
| Daubenmaier 39           | Kischer, F 47                        | Saade, 3. 6 53                                         |
| Debe 40                  | Kittemann 48                         | Babel, C 54                                            |
|                          |                                      |                                                        |
| Deiters 40               | Fleury, C 48                         | Saberer, Saberu Saver 54                               |
| Delbec 40                | Forfter, F 48                        | Sadmann, G. G 54                                       |
| Dettinger 40             | Fourriere 48                         | Saberlein 54                                           |
| Dienslager 40            | Franfel 48                           | Sahnel,                                                |
| Dies, D 40               | Fraling, B. 3. 5. M. 48              | Baebel, C. J. A 54                                     |
| Dillmann 40              | François 48                          | Sagen, 3 54                                            |
| Dittrich, G. G 40        | Frant 48                             | Sain                                                   |
| Deench (b'Dench), 6. 40  | Freiligrath, F 48                    | Bannie 55                                              |
| Dehrmann, J. G. 2B. 40   | Freitag, 21 49                       | Sanofen (Sanozen) . 55                                 |
| Doll, F 40               | Frige 49                             | Daper (Boeper) 35                                      |
| Dollinger 40             | Frohlich, C. S 49                    | Barjes, Ch 55                                          |
| Dorn 41                  | Frebofe, 3. Ch 49                    | Harbmann (Hartmann) 55                                 |
| Doffé 41                 | Fuhrfe, 2B 49                        | Barby 55                                               |
| Doft, A. G. B 41         | Funt 50                              | Barrer 55                                              |
| Dralle, F. W 41          | Funt, A 50                           | Bartmann, C 55                                         |
| Drinenberg 42            | Fluth 50                             | Bartmann, 3 55                                         |
| Duchard 42               | <b>63.</b>                           | Satfelb 55                                             |
| Duber 42                 |                                      | Saube 55                                               |
| Dulon, R 42              | Gangloff, C. A. R 50                 | Saug, G 55                                             |
| Duftmann 42              | Garnier, 3. S 50                     | Baupt, B. 20 56                                        |
| re.                      | Gebert, . M 50                       | Bausbach 57                                            |
| Œ.                       | Geerfen, 3. Ph 50                    | Bechel 37                                              |
| Eccarius I., 3 43        | Geerfen, J. S 51<br>Geidler, J. B 51 | Bechler 57                                             |
| Gecarius II., 3. 8 43    | Beidler, 3. B 51                     | Sed, 2 57                                              |
| Ed, . G 43               | Benfert 51                           | Bedmann 37                                             |
| Gders 43                 | Gerbes ober Gesbes 51                | Heeht, Ch 57                                           |
| Eggers, I 43             | Berbing, C 51                        | beiber 57                                              |
| Gichenberg 43            | Gerich 51                            | Beibenreich 57                                         |
| . Gifen 43               | Beubro, G. F 51                      | Beinge, 2B 57                                          |
| Enber, G. 21 43          | Wielfe 51                            | Beifig 57                                              |
| Enbere 44                | Giget 51                             | Beitmann, E. F 38                                      |
| Engel, 3 44              | Bilion 51                            | Bonfere 38                                             |
| Engelharbt, 3. 6 44      | Willes                               | Dermes                                                 |
| Eugelfing, 3. C 44       | Gipperich, 3 52                      | Berrn 58                                               |
| - 0                      |                                      |                                                        |

| Seite                               | Seite                       | Seite.                    |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Sertwig, 21 58                      | Rettenhagen 64              | Lebru-Rollin 71           |
| Bergog, 3. 9. 5 58                  | Riehl 64                    | Lehmann, 21 72            |
| Deg                                 | Rilian, 3 64                | Lehmann, &. G. M 72       |
| Sesel                               | Rinbermann, C 64            | Leifiner 72               |
| Bennemann, A 58                     | Rice 65                     | Lemme, 2B. G 72           |
| Girant Ko                           | Rlein, C. 20 65             | genarb                    |
| Silbert                             | Riein, 3. 3 65              |                           |
| Birich, W                           |                             | Seo                       |
| Hirichhoff, G. A 59                 | Rloffe ober Rlot 65         | Legner, &. C. G 73        |
| Bebelmann, F. A 59                  | Rnaeri (Knoeri) 65          | Leutloff 73               |
| Doffer 60                           | Rneip 65                    | Levermann, S. F. DB. 73   |
| Poffmann 60                         | Rnell 65                    | Levy, S 73                |
| Sogen 60                            | Anipping, A 66              | 2'hon, 3 74               |
| Sohweiler, 2. F 60                  | Rnebel, & 66                | Lichtenberg 74            |
| Solfte, 21. F. B. A 60              | Rnoche, C. u. Rnoche, 3. 66 | Liebte 74                 |
| Somann, G. W 60                     | Red, 23 66                  | Liebfnecht, 2B 74         |
| Soly 60                             | Roch, 21 66                 | Lies 75                   |
| Doppe 60                            | Roch, & 66                  | Lievre, G 75              |
| Soppe, 3. F. A 60                   | Robler, S 66                | Linnemann, S. S 75        |
| Dorner 60                           | Rolling, S. 8. 2B 66        | 8ipp 75                   |
| Suber 60                            | Retichen 67                 | Bochner                   |
| Sunete (Lies), & . 61               | Rogel 67                    | Loh, G. M 75              |
| Huhn 61                             | Rohlmed, 8. 29 67           | Bover                     |
| Sulbert 61                          | Rolb, 3 67                  | 20m, G 76                 |
| Sunbt, &. C. Th 61                  | Rolbn, R. B 67              | Bowentritt, G 76          |
| Busmann, S 61                       | Rollra, F 68                | Lowenftein 76             |
|                                     | Rollbed, F. 20 68           | Lohnert 76                |
| 3.                                  | Rontermann 68               | Boreng 76                 |
| 3abian 61                           | v. Rorben 68                | van ber Bore 76           |
| 3acob, 3 61                         | Rofaves 68                  | Lucius ober Lugius . 76   |
| Jacobi, 2L 61                       | Rofel 68                    | Lubwig, G 76              |
| Jaefling 62                         | Ros 68                      | &uning 77                 |
| Janfen, 28 62                       | Rothes 68                   | Luchow, 3. Ch 77          |
| Jeherwalb 62                        | Rradrugge 68                | Luergen, Dt 77            |
| 3manb 62                            | Rramer 69                   |                           |
| 3orbn 62                            | Rrauer 69                   | m.                        |
| 3ofeph 62                           | Rranfe, G. F. A 69          | Maact, 3. & A 77          |
| Ifporting 62                        | Rriege, S 70                | Magnus 78                 |
| Junge 62                            | Rriefen 70                  | Maner 78                  |
| _                                   | Rripler, G. G 70            | Dajer, A 78               |
| R.                                  | Rrumfreres 70               | Dalfchaffety, 3. C. G. 78 |
| Rachel 63                           | Ruhne, 20 70                | Mangebier 78              |
| Rapfer, G. S 63                     | Rubne, F. A 70              | Martens, 3. 8 78          |
| Rapfer, G. M 63                     | Rumfler 70                  | Martine, G. S 79          |
| Ralfhorft 63                        | Rurch 70                    | Marr, G 79                |
| Ramberger 63                        |                             | Matchen 80                |
| Rannegießer, G. F. S. 63            | 2.                          | Matheis 80                |
| Raps 63                             | Landolphe 70                | Mattefen 80               |
| Raffen, C. 28 63                    | Langenbac 71                | Maurer, G 80              |
| Rafile 63                           | Langer 71                   | Mans 81                   |
| Reil 63                             | Langheinrich, S 71          | Mazzini, 3 81             |
| Reller 63                           | Langiter 71                 |                           |
| Kellerhoven 63                      | Laffalle 71                 |                           |
| Rergel 64                           | Ean 71                      | Meier 82<br>Deigner, F 83 |
| Reffelring & sa                     | Laube, S 71                 | Menbmann 83               |
| Reffelring, F 64<br>Refler, F. M 64 | Lan, F. E 71                | Mener, J 83               |
| Dispert, O. 41 04                   | 2mg, 0. 4 11                | metrice 3                 |

| Grite                                                 | Sette               | Seite                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Deper, 8 83                                           | Dhnemus, G 92       | Renter 100                                            |
| Mener, E 83                                           | Dibehoff, 5. 6 92   | Reper 100                                             |
| Meher, & 83                                           | Dibenburg, F. A 92  | Rheinlanber 100                                       |
| Deper, Ch. F 84                                       | Dishausen, Th 92    | Rhobe 100                                             |
| Makes of the Co                                       |                     | 00/4                                                  |
| Meher, J. J. D 84<br>Meher, J. G 84<br>Meher, J. C 84 | Oppenheim, 5 92     | Richard, U 100<br>Richter, C 100<br>Richter, J. F 100 |
| Deeper, J. D                                          | Dterfen, G: 5 93    | ociapter, & 100                                       |
| Deeper, 3. 6                                          | Ottenfofer, R. M 93 | Richter, 3. 8 100                                     |
| Wellert                                               | Dtto, E. 23 93      | ociapier 100                                          |
| Mendel, A 84                                          | Omens 94            | Rieber 101                                            |
| Megelloer 84                                          | ON.                 | Riebel, R 101                                         |
| Mensching, A 84                                       | P.                  | Riemann, G. F 101                                     |
| Mentel, Ch. F 85                                      | Baebolb, 3. G. 2 94 | Ripre, F 101                                          |
| Merle, & 85                                           | Bantow 94           | Roch 101                                              |
| Mertens 85                                            | Bappers 94          | Rodmann 101                                           |
| Metsfen 86                                            | Baul 94             | Robel, B 101                                          |
| Mett, A                                               |                     | Rohr, E. D 101                                        |
| Michaelis, C 86                                       |                     |                                                       |
|                                                       | Belt 94             | Roner 101                                             |
| Michel, B 86                                          | Berfina, E. B 94    | Rönner 102                                            |
| Mielde, &. Ch 86                                      | Beter 94            | Rofe, 2B 102                                          |
| Möller 86                                             | Beterfen, G. 6 95   | Rofer, B. G 102                                       |
| Mohr 86                                               | Beterfen, C 95      | Rofer, F. 3 102                                       |
| Moll, J 86                                            | Beterfen, D. E 95   | Rofing, 3 103                                         |
| Montignon, 3. G. G. 86                                | Bfanber, C 95       | Rofing, 3. 5. D 103                                   |
| Morit 87                                              | Pfaff ober Pfafy 96 | Roslar 103                                            |
| Dubefing, & 87                                        | Philipp 96          | Яе́в 103                                              |
| Duhrenberg, A. G 87                                   | Bieper, &. 2. 2B 96 | Rogge, 5. 2 104                                       |
| Muller, G. Bh 87                                      | Bierfc, A. E 96     | Rolle, 21 104                                         |
| Duller, 3. 5 87                                       | Bigeau 96           | Ronge, 3 104                                          |
| Ruller, 3 87                                          | Bollenberg 96       |                                                       |
| Mallar Galane                                         |                     | Rongier 105                                           |
| Muller=Gafens 87                                      | Brel3 96            | Ronne 105                                             |
| Muller, 5 87                                          | Brefenius 96        | Roos 105                                              |
| Muller, R. 5. 5 88                                    | Brohasty 96         | Rosch 106                                             |
| Mullerich 88                                          | Buttmann, 5 96      | Rofenberg, 3. 5 106                                   |
| Muschani 88                                           | D.                  | жов                                                   |
| n.                                                    |                     | Rokbach, F 106                                        |
| *                                                     | Quilles 97          | Roth 106                                              |
| Magel. 3 88                                           |                     | Ruboff 106                                            |
| Magel, J                                              | ℋ.                  | Rubolf 106                                            |
| Reller 88                                             | Raabé, 3. 3. Ch 97  | Ruge, A 106                                           |
| Rette, &. 6 88                                        | Raiber 97           |                                                       |
| Menber, G. C 89                                       | Rau 97              | S.                                                    |
| Reuber, B. E 89                                       |                     | Sanber 107                                            |
|                                                       |                     | Sattlan 107                                           |
| Neuhaus 89                                            | Rausch, F. M 97     | Sattler 107                                           |
| Neumann 90                                            | Rauß 98             | Saurer 107                                            |
| Mieftle, B 90                                         | Reda, C 98          | Schafer, Fraulein . 108                               |
| Moguez 90                                             | Reefe, C. A. F 98   | Schäfer, C 108                                        |
| Roll, & 90                                            | Reich, &. 3 99      | Schafer 108                                           |
| Monne 90                                              | Reif 99             | Schärttner, A 108                                     |
| Rothjung, B 90                                        | Reiff, 2B. 3 96     | Schaffer 108                                          |
| Rugent 91                                             | Reininger, 3 99     | Schange 108                                           |
| Rutchens 91                                           | Reinfen, D 99       | Schapper, G 108                                       |
| _                                                     | Reitmener, 3 100    | Scharbt 109                                           |
| D.                                                    | Rempel, R 100       | Schat, J. C. S. 109                                   |
|                                                       |                     | Echenf 109                                            |
| b'Dench 92                                            |                     |                                                       |
| Wertel, B 92                                          | Reuß, 21 100        | Schenfweiler 110                                      |
|                                                       |                     |                                                       |

| Ceite                                 | Ceite                       | Ceite                                |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Schervard 110                         | Ceibel 120                  | Tirlunen 129                         |
| Ederger, 2 110                        | Ceil, &. 3 120              | Trarberf 130                         |
| Schicfel, 3 110                       | Seiler, G 120               | Trier, Ct 130                        |
| Schiene 110                           | Senbner 121                 | Tritichler, A 130                    |
| Schierbach, G 110                     | Settelmeier 121             | Trittau, A 130                       |
| Schillinger 111                       | Ceubert, &. 3 121           | Türf 130                             |
| Shilly 111                            | Ciebenpfeiffer 121          |                                      |
| Schimmelpfennig                       | Ciebold, C. D 121           | u.                                   |
| v. d. Dye, A 111                      | Siegel 121                  | liebel 130                           |
| Schie, S. D 111                       | Ciemering, 3. 5.66. 122     | 11(frich 131                         |
| Schirdin 112                          | Eigel 122                   | Urnau 131                            |
| Schlatterbed, & 112                   | Silvain 123                 | Unth                                 |
| Schlegel 112                          | Simene, St 123              |                                      |
| Schlöffel, K. W 113                   | Sired 123                   | 33.                                  |
| v. Schlütter, Ch. C. 113              | Spandow, M. 8 123           | Banigo 131                           |
| Echmidt, J. H 113                     | Spetmann 123                | Banfell, J. g 131                    |
| Echmitt, 3. H 113                     | Ericbelin 123               | Barnhagen 131                        |
| Edymidt 113                           | Staab, G 123                |                                      |
| Schmub 114                            | Etabler, 3. F. A 123        | Beneben, J 131                       |
| Schnabel 114                          | Stahlsmib 123               | Bives 132<br>Boegtle 132             |
| Edyneiber, G 114                      | Etarfe, E. M 123            |                                      |
| Schneiber II 114                      | Ctaube 124                  | Bogel 132<br>Bogt ober Boigt, 3. 132 |
| Schnell 114                           | Stechan, G. & 124           | Belf I. und II 132                   |
| Schen, 3. G 114                       | Stegen, G. S. F 125         | Bolfert, C. A. Ch. 132               |
| Echell 114                            | Steinbed, 9-125             | Bollmann 133                         |
| Echramm, C 114                        | Steinbufch 125              | Bolmering, S 133                     |
| Schramm, C. B 113                     | Steingene, G. S. S. 125     | Bels 133                             |
| Schreck 115                           | Stienenarh 126              | Bonbervor, A. B 133                  |
| Cchreber, S. g 116                    | Stievenarb 126<br>Stiff 126 | Brance 133                           |
| Cdreber 116                           | Stodel 1 126                |                                      |
| Chreber, 6 116                        | Ctolse ober Stolge 126      | W.                                   |
| Edrober, G. 2 116                     | Etraub, 3 126               | Baller, C. F. F 133                  |
| Schuchart 116                         | Strauf, A 126               | Balger 133                           |
| Echucht, J. H 116                     | Stredfuß, A. G 127          | Mange 133                            |
| Educt 116                             | Streicher 127               | Bappler 134                          |
| Schütte, A 117                        | Stritt, 2 127               | Barm, G 134                          |
| Schüß 117                             | Strupe, G. B 127            | Marnede, A. C. Th. 134               |
| Schüt, F. W. A. J. 117                | Struve 128                  | Warneden, Ch. S 134                  |
| Schultes 117                          | v. Struve, B 128            | Marneden, G. Th 134                  |
| Edyuly, D 117                         | Sturgeis 128                | Weber, Dr. med 134                   |
| Edjuly 118                            | T.                          | Weber 134                            |
| Schulze, S. A 118                     |                             | Degener, Ph. A. C. 134               |
| Chulze, A 118                         | Tabacho 128                 | Wegmann 135                          |
| Edumacher, S. C. G. 118               | Taigle 128                  | Wehl 135                             |
| Schumann, 3 118                       | Tapp, C 128                 | Wehr 135                             |
| Edury, C 119                          | Tafto, G. A. S 128          | Wehrenberg, D 135                    |
| Chufter, F. A 119                     | Taufenau 128                | Beichold 135                         |
| Schufter, E 119<br>Schufter, E. W 119 | Techem, S. A 129            | Beigelt, G 135                       |
| Equiter, 6. 20 119                    | Tebesco 129                 | Beigholb 136                         |
| Schufter, Th 119                      | Teil, F. X 129              | Beinbrod 136                         |
| Schwägerl 120                         | Thielo, & 129               | Beinhagen, F 136                     |
| Schwenniger, F 120                    | Thulning 129                | Meiffenig, D. J. M. 136              |
| Schwenzer 120                         | Tieferbach 129              | Beighorn 136                         |
| Schwertmann, 3. S. 120                | Tiefens 129                 | Beitling, B 136                      |
| Effici 120                            | Tiet, F. W 129              | Weller, G. D 137                     |

| · Seite                | Bilhelm 139                        | Geite             |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Bellerich 137          | Bilhelm 139                        | Bulg 142          |
| Wellschaus 137         | Willich, J. A. E 139               | Burm, F 142       |
| Werner 137             | Bindhorn, Bh 140<br>Binfler, H 140 | 2                 |
| Berth, G 137           | Binfler, S 140                     | ು.                |
| Apelletmann            | 201111, 3. 6. 21 140               | Duvarta 140       |
|                        | Boreberf 140                       |                   |
| Benll, R. J 138        | Bolff 141                          | Benfer, G. S 143  |
|                        | Bolff, Fr. 19 141                  |                   |
| Wiechel, F. C. Th. 138 | Belf, F 141                        | Beff 143          |
|                        | Bolff, engl. Sprachl. 141          |                   |
|                        | Belff, Stud. med 141               |                   |
|                        | Bolff, Sprachlehrer 141            |                   |
|                        | Bulff (Wolff), S 141               |                   |
|                        | Belfram 142                        |                   |
| Wilhelm (Wilhem) . 139 | Wollens, M. 3. S. 142              | Bufall, Ch. S 144 |



.

\*\*\*

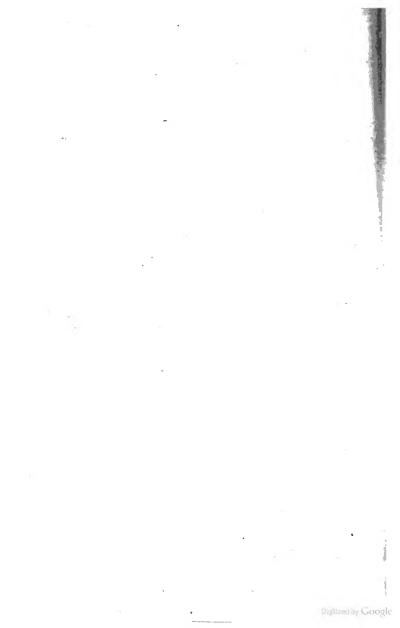



Dig zrday Google





Dig and by Google

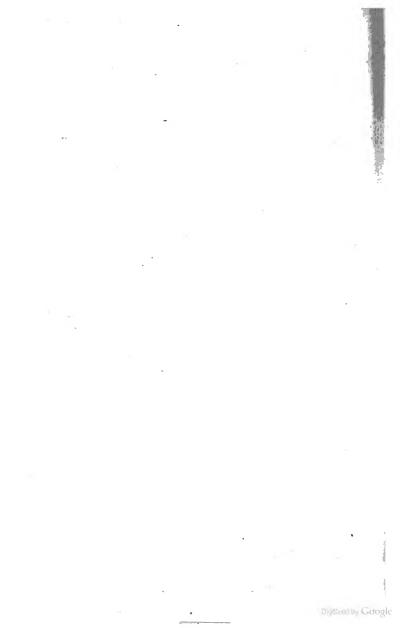



Dig and by Google